

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

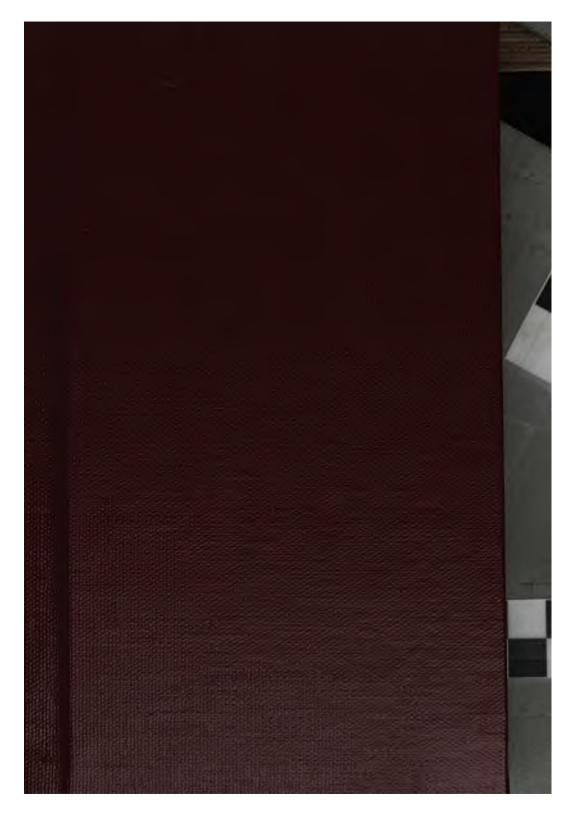





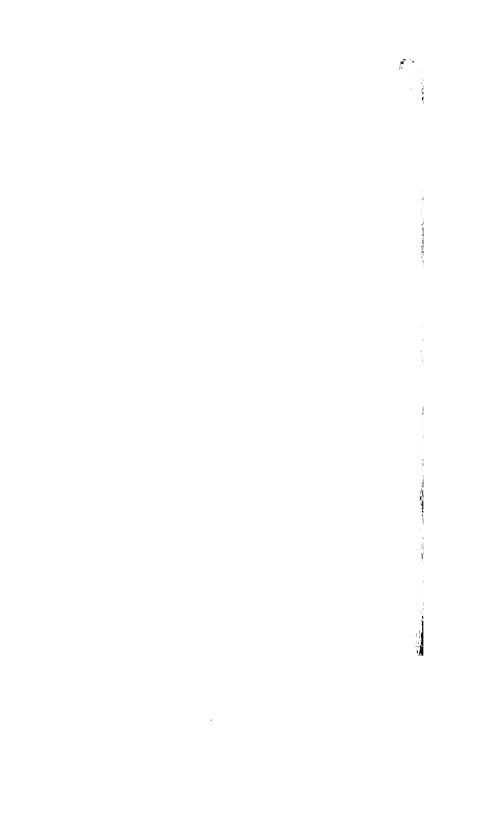

21 + 0 + 5

161

Samelgerifde.

Befchichte im Landestunde.

Derandgegeben auf Weranftallimi

Det

parritabifdififerifden Gefellicaft

in Barid,

220

Seinrich Efcher und 3. Jatob Sottinger.

Exter bett

Bario,

in Divil, Bufil und Compagnit.

£827.

andeskunde.

Beranftaltung

den Gefellichaft

id,

. Jafob Sottinger.

Band

i d),

i und Compagnie.

1827

3595T 005 X

24

Berantoftung und Bestimmung diefer Beilicheilt find im Barworfe naber beieichnet. Gir biefelbe werben Abbandlungen, geschiebliche ober flatistische Darftellungen, Uckunden, fenkere einktweisen aus der Perlade unmittelbar nach der Kirchentrentung, historische Miscellaneen von allgemeinem Interestelle mit Bergnügen angenommen, und die Abbruft, wenn sie dem Iwede der Beilichrist entsprechen, möglicht befordert werden. Man bittet inden um portofrepe Busendung entweder an Deinrich Eicher, Professor der Geschichte am Opunstum, ober an J. Jakob hottinger, Professor der Geschichte an bes Kunfischle, in Barich.

Ban bem Archiv ber volectandich vielderichen Gefelichlit ericeinen labetich berp Loffe, lebes von 8 bis 10 Bogen, welche gufammen einen Band formiren, ber bep herausgabe bes erften heftes lebesmabl berechnet wird. Der Prein bes Banbes von brep heften if für die Schweis unf 48 Bagen, für Sübbeurschland auf 3 fl. 36 fr. ebennich und für ben Roeben auf 2 Thir. 5 Gr. feltgefest; alle Buchhandlungen find int Jall, Unterzeichnungen bafür angunehmen.

Burid, im September 1827.

Drell, Bufli und Compagnic.

21 r ch i v

für

Schweizerifche

# Geschichte und Landeskunde.

Berausgegeben auf Beranftaltung

ber

vaterlanbifd:hiftorifden Gefellichaft

in Burich,

bon

Beinrich Efcher und 3. Jafob Sottinger.

Erffer Band.

3 û rich, ber Orcli, Füßli und Compagnie. 4827. Das beste Mittel, die historio nie zu scheuen und sich nie zu fürchten, ist die Betrachtung ber historie. Sie zeigt, was furchtbar ift, und die Mittel bawiber.

30b. b. Dattler.

# 23 prmort.

Domobl es in unfern Tagen an Beitichriften, und nahmentlich an hiftorifchen, feineswegs gebricht, unternimmt es bennoch unbedentlich eine Gefellichaft, bie nun bennahe gehn Jahre in bescheibener Stille gearbeitet bat, ber Litteratur fur Schweigerifche Bes Schichte und gandeskunde einige wenige Sefte jahrlich noch anzureiben. Im Befige einer Angahl ihr vor: gelegter Abhandlungen und Driginal , Muffage, ben frenem Butritte ju einer noch großern Menge von Urfunden wichtigen und mannigfachen Inhalts, mag fie vielleicht mit einer fparfamen und forgfältigen 2lus: mahl der erfteren, mit einer Reihenfolge ber bebeu: tendeften aus ben legtern bem vaterlanbifchen, geichichtliebenben Dublicum nicht gang unwillfommen finn; die eigenen Zwecke aber auf biefem Wege burch vermehrte Unregung wohlthatig befordern. führlichere und gedrangtere Werte haben die Ge:

fchichte unfers Baterlandes in ihrem Zusammenbange entweber gant, ober burch bie thatenreichern Sabre hunderte durchgeführt, baben aber zugleich ben Wunfch geweckt, manches bervortretende Ereignif noch genauer beleuchtet, manche guche noch ausgefüllt, manche feither geöffnete Quelle ebenfalls noch benußt zu feben. Urs beiten folcher Urt, und jugleich bemienigen, was bie Renntniß bes Baterlandes in feinem gegenwartigen Bur ftande beforbern tann, wird die eine Balfte unferer Beit: Schrift gewidmet fenn; ber Mufnahme von Urfunden. vorzuglich berienigen, welche bie Geschichte ber bren legten Sahrhunderte erlautern, Die zwente. Es fann Diefe Geschichte nur vermittelft einer genauern Rennts niß ber Bertrage und Berhandlungen, welche aus der Trennung ber Gidgenoffenschaft in zwen Confes fionen bervorgingen, in ihrem Zusammenhange begrifs fen und richtig gewurdiget werden. Alls Grundlage berfelben ift ber fogenannte Landesfriede ju betrach: ten, und mit demfelben, b. f. fcon mit bem erften Dofumente, welches Diefen Mahmen erhielt, bem Bertrage nach dem Feldjug von 1529, wird unfre Urkundensammlung beginnen und in chronologischer Ordnung fortgeführt werden. Dit ftrenger Mus: mahl gedenken wir berfelben nur das Wichtigfte noch nicht Gedruckte, ober wenigstens nicht mehr erhalts liche und - foviel uns davon magnglich ift - pore molich basienige einzuverleiben, mas bie mabren Griebfebern ber Bewegungen, ben Ginflug bes Mus: landes und die Abfichten ber Tongeber in's Licht feten fann. Bereits ift uns auf biefem Wege eine andre paterlandische Zeitschrift, Die Belvetia, vorges gangen , beren Kortfegung wir lebhaft munichen : aber ihr und ber unfrigen wird noch auf geraume Beit binreichender und intereffanter Stoff übrig bleiben. Die Menaftlichkeit ber fpatern Jahrhunderte, ber pole: mifche Charafter, den feit der Rirchentrennung auch historische Untersuchungen fo gerne annahmen, ers Schwerten fruberhin ben Butritt ju Archiven und Dris vatfammlungen, Die in unfern Zagen frenfinniger allmablig geoffnet merben, und mabrlich nicht gum Schaden ber guten Sache. Erof aller Borficht ift bas Mergerlichfte bennoch bekannt und gerabe bes geheimnifvollen Ruchaltes wegen oft noch Schlims meres vermuthet worden , mabrend , wie unfer Motto fagt, bas ficherfte Mittel, Die Geschichte nie gu icheuen, eine unbefangene Betrachtung berfelben in ihrem Bufammenhange ift. Die Ginficht und Die Lebs ten ber Dagigung, welche auf Diefem Wege gewons nen werben, wiegen mahrlich die Machtheile reichlich auf, die aus ber Entbeckung auch mancher unruhme

lichen Thatsache hervorgehen, und je mehr in ihrer einfachen Wahrheit die Urkunde an's Licht tritt, um so mehr verstummt alles schiese, oberstächliche, oder übelwollende Raisonnement. Bon diesem Gesichts: punkte ausgehend glauben wir vorzüglich auch durch die zwente Abtheilung unsers Archives wesentlich nühen zu können, und hoffen es um so eher, je mehr uns zu Bereicherung derselben auch aus andern Theis len des eidgenössischen Baterlandes werthvolle Bensträge zukommen dürften, wofür an alle Freunde unsere Geschichte hiemit die angelegentlichste Bitte ergeht.

# Wie soll der Schweizer Geschichte ftubiren?\*)

Ungeachtet über den Werth und die Wichtigkeit des Studiums der Geschichte kaum mehr etwas Neues gesagt werden kann, so darf doch vielleicht ben dieser ersten Zusammenkunft der vaterlandisch historischen Gesellschaft die Berührung dieses Gegenstandes ihre Entschuldigung finden.

Das Feld der Geschichte umfaßt nicht nur die Einzleitung zu jeder höhern Wissenschaft und Kunst, sondern sie liesert auch einen sortlausenden Commentar über die Fortschritte, Entwickelungen und Folgen derselben. — Ohne Kenntniß der Geschichte ist das Leben des einzelnen Menschen ein bloß dammernder, oder halb erleuchteter Punkt in dem Dunkel einer weit verbreiteten Nacht; je mehr sich hingegen seine Kenntnisse über die weiten Raume der Geschichte verbreiten, um so viel mehr klart sich vor seinen Augen jene Finsterniß auf. Die Ersahrungen der Borzeit werden die seinigen. Er lernt nicht nur die Entdeckungen, die Lehrgebäude und Behauptungen der

<sup>\*) (</sup>Bruchstück einer Rebe von Ratheherr Meyer von Knonau in ber ersten Versammlung ber vaterländisch historischen Gesellschaft ben 8. April 1818).

Menschen, fondern auch die wefentlichften Urfachen und Wirfungen berfelben , fo wie auch die Grunde ihrer Salt= barfeit ober Berganglichteit tennen. Das irdifche Dafenn des philosophischen Geschichtforschers ift nicht auf Die furze Dauer eines gewöhnlichen Menschenalters befchrantt, fondern fein Beift durchschweift die Derioben der in die Bucher und Denfmabler binubergegangenen Borgeit, und das Leben langft entschwundener Bolfer und Generationen fchlieft fich fur ibn oft bennabe obne eine mertliche Scheidelinie an die Beit feines eigenen Lebens an. In bem Studium der Geschichte liegt bemnach eine große und edle Makrobiotik, und fo menig wir es und verbergen burfen, bag auch fie, gleich wie alles übrige menfcliche Wiffen, nur Studwert, und daß auch in ihrem Reiche die vollständige Gewißbeit dem Forfcher nur felten verlieben ift, fo erhebt fie uns bennoch über die fcheinbaren Schranfen von Raum und Beit, und gemabrt bem Beiffe unermefliche Fernfichten Mag immerbin die biftorifche Rritif auf feinen gang fichern Regeln beruben und ihre Unwendung auf ein= zelne Begenftande bismeilen noch fchwieriger fenn, fo geht bennoch aus dem gangen Umfange ber Geschichte fo viel Licht und Wahrheit hervor, daß fie mit Recht fchon von den weifeften Mannern des Alterthumes eine Lebrerinn des Lebens genannt wird. Der Mann, ber die Erfahrungen der Menschheit zu den feinigen gemacht bat, durchschaut leichter und ficherer die Luftgebaude und vorübergebenden Theorien, welche nur ju oft als biftorifche Erfahrungen, Lebenbregeln und praftifche Welt= anfichten angefundigt werden. Dieß ift. vorzuglich in Beiten wichtig, wo die Phantafie felbft in den ernfteffen Untersuchungen eine entscheidende Stimme erhalten foll, und wo jede Unficht bas Borurtheil fur fich bat, fobald

fie nur neu ift; eine Geistedrichtung, durch welche fich gegenwärtig der Deutsche von den an bewährten Syftemen fester haltenden Englandern, Frangofen und Ita-lienern merklich unterscheidet.

Ohne Kenntniß der Geschichte wird der Gelehrte einsseitig, und der gewöhnliche Mensch ein Spiel und oft ein Opfer jedes vorübergehenden Mode: Systemes. Die ausmerksamste Beachtung gebührt zwar dem aus der Ersfahrung und Beobachtung hervorgegangenen Zeitzeiste; aber oft gibt man diesen bestechenden Nahmen den augenzblicklich vortönenden Stimmen der lautesten Sprecher einer kurzen Zeitfrist; Weisheit und Wahrheit verstumzmen bisweilen für den Augenblick vor ihnen, während sie selbst bald wieder einer andern Modeansicht weischen, indeß aus allen diesen Berwandelungen nur langsfam die Wahrheit hervorgeht, und sich an die Ersahzrungen der Jahrhunderte anschließt, welche wir das Buch der Geschichte nennen.

Reine Art von Kenntnissen schließt sich so sehr an jede Berufsart an als die Geschichte; aber auch in diese wagen sich Tausende, denen der Sinn für das Lesen guter Bücher nicht fehlt, nur darum nicht hinein, weil kein Jugende unterricht ihnen eine Einleitung in dieselbe gewährte. Ferne sen indeß der Gedanke, daß man durch bloßen Jugendunterricht Geschichte befriedigend lehren oder letnen konne; aber dieß ist der Fall mit beynahe jeder andern Wissenschaft und Kunst. Das, was man von Andern lernt, ist nur Borbereitung; eine dem Felde enheilte Aussaat, die nur dann zur Frucht reisen kann, wenn sie, auch wenn der Saemann sich entfernt hat, sozialm gepflegt und angebaut wird. Unstreitig muß jede gründliche, tiefgehende und umfassende Kenntnis der Gesschichte durch fortgesetzes Studium, durch das Lesen

und die Bergleichung der bessern Seschichtsbucher erworben werden; aber diese staunt Mancher gleich einem undurchdringlichen Labyrinthe an, in welches er sich ohne einen sichern Leitsaden nicht hinein wagt. Diesen sinden frenlich Biele von selbst; aber tausend Andern muß er durch einen kundigen Wegweiser in die Hand gelegt werden, oder er ist für sie verloren. Rirgends darf daher ben einer Jugendbildung, welche Ansprüche auf Zwecknäßigkeit macht, der historische Unterricht vernachläßigt werden, am wenigsten in einer Republik, wo jeder Bürger sich als einen Theil des Staates ansehen und mit dem Leben desselben bekannt machen soll.

Es find vornehmlich zwen Grunde, welche Riele abhalten, aus fich felbst tiefer in die Beschichte einzubringen, ober diefelbe jum Gegenstande ihres Bucherles fens ju mablen. Der eine ift ber Mangel an einer furgen, gedrangten Ueberficht der allgemeinen Bolferges Schichte, und der andere, derjenige der Chronologie. Bendes muß nothwendig in den Sahren des Anabenalters gelernt werden; denn nur Benige tonnen es uber fich gewinnen, im reifern Alter Rahmen und Bablen durch fortgefette Unftrengung dem Gedachtniffe einzupragen. Die Chronologie ift fur die Geschichte, was die Rnochen dem Rorper find. Gleichwie biefer ohne jene in einen unformlichen Rlumpen jufammenfallen murde, ebenfo wird eine noch fo anziehend geschriebene Beschichte ohne Beitbestimmungen viel von ihrer Brauchbarfeit verlieren. Die Chronologie zeigt den Busammenbang der Ursachen und Birtungen, und taufend Greigniffe find nur darum wichtig oder gleichgultig, weil fie unter diesen oder jenen Umftanden geschehen. - Ohne Renntnig der allgemeinen Beschichte, insbesondere der gleichzeitigen Berhaltniffe, vermirrt fich berjenige, welcher Biographien, besondere Rollergeschichten poer Abschnitte der Beltgeschichte fine Die Geschichte Beinrichs IV bleibt mir dirett mill. buntel, menn ich nicht zu gleicher Beit weiß, mer Glifabeth, Philipp II, Sirt V, die Buifen gemefen find. meldes der Ursvenng der Lique war, in welchen Merbaltniffen damable die Niederlande und Deutschland fich befanden, u. f. w. Mur benjenigen, der mit ber Gefdidte unbefannt ift, tann man überreben, bie Reformation fen nichts anders als eine Storung bes Meltfriedens gewesen; wer hingegen die vergeblichen Berfuche ber Concilien und der einsichtsvollsten Manner, melde dem Reformatione Zeitalter vorhergingen, die Rirche an Saunt und Gliebern ju verbeffern, die Ausartung der Sierarchie und des gangen Rirchenwesens tennt, und fich bagegen von den wohlthatigen Rolgen überzeugt bat. welche die Rirchenverbefferung nicht nur fur die Drotes fanten fondern auch für die Ratholifen hervorgebracht. dem werden die Opfer nicht ju groß icheinen. Wer den drenfigiabrigen Rrieg nur abgeriffen und nur nach dem Einfluffe betrachtet, den Frankreich und Schweden porübergebend erhielten, fann in demfelben eine bloße Schmadung der Rrafte Deutschlands zu finden glauben; allein, wenn er in die von dem Concilium au Trient aufgestellten Grundfate, in die Borichritte der Resuiten und in die Politif des Raifers Ferdinand II eingedrungen ift, wird er eine abgedrungene Rothwehr nicht verfennen, welche zwar dem deutschen Baterlande theuer zu fteben kam, ihm aber neben manchem Andern geistige Frenheit Eine fortgesette Nachforschung wird ihm zeigen, daß Belichlands und Spaniens Joch schon vorher schwem brudten als das Schwedische, bag Frankreichs Ginmifchung weit alter, und Deftreichs damablige Politit bem mabren Intereffe Deutschlands fremd mar. Durch:

aus zeigt die Geschichte, daß bennahe alles Große durch schwere Anstrengungen erkauft werden muß. — Nicht nur in den ernsten Wissenschaften, sondern auch in dem Reiche der Aesthetit bleibt ohne die Fakel der Geschichte vieles dunkel, oder es wird ganz mißverstanden. Ohne eine genaue Kenntniß der Zeiten Augusts, des Charakters und Wildungsstandes der damahligen Bewohner Griechenlands und der Römischen Jugend, in Bergleichung dessen, was jene einst und diese noch vor Kurzem gewesen waren, ist Horazens

Pingimus et psallimus Achivis melius uncis für mich ein leerer Ton, oder ich falle wohl gar in den albernen Irrthum, diesen mächtigen Geist für einen Feind und Verächter der eigentlichen Kunst und des achten Kunstsinnes anzusehen.

Die fturmischen und unrubigen Beiten ber Belt: und Bolfergeschichte geben dem Denker und Forscher die reichften Stoffe der Belehrung, mabrend baf die rubigern Tage eines gludlichern Menschengeschlechtes ihm gewohnlich nur Rahmen und Zahlen liefern. 3mar find mabrend iener fturmischen Derioden nur Wenige zu genquen Beobachtungen und Schluffen geschickt; das Kabrzeug der Meisten schwebt allzu unstat auf den schnell sich bewegenden Wogen, um bas Kernrohr oder den Sextanten richtig gebrauchen ju konnen. Bu eben berfelben Beit, wo Taufende zu glauben anfingen, mit 1789 fchließe fich gleichsam eine in den Staub der Repositorien gurudige= funtene, veraltete, taum noch fur den Gelehrten brauch= bare Geschichte, und erft jest beginne die Periode der Belehrung, waren Undere gang ernfthaft der Meinung, daß nun das Buch der Geschichte wirklich geschloffen, und aus feinen neumodischen Supplementen feine Belebrung mehr au gieben fen.

Die Beiten, welche auf folche Erschütterungen folgen. find diejenigen, in denen die Menschheit am meiften au eroffen und richtigen Babrnehmungen gefchickt fenn follte. Bir find durch eine Schule fostbarer und gefährlicher Erfahrungen gegangen, welche einer Reibe fruberer Beichlechter größten Theils unbefannt mar, und beren Ausbleiben wir auch denen, die nach und fommen, mins fchen follen. Biele unferer Beitgenoffen lafen in ihrer Augend Cicero's Briefe und Reden, den Salluft, den Tacitue, und abnliche Werke, obne fie gang au verftes ben. Rest, da wir ben Schluffel und das Borterbuch u benfelben in unferer eigenen Erfahrung gefunden haben. find und die meiften einft unverftandlichen Stellen und Blatter aufammenbangend und deutlich geworden. Bielleicht wird fur die großere Bahl unferer Nachkommen dies fer Schluffel ju den Denkwurdigkeiten der Borwelt und ju benjenigen unfere eigenen Beitalters wieder verloren Es gibt Leute, welche es fich angelegen fenn laffen . ihn jest schon den folgenden Generationen zu ver= bergen, und benjenigen, die ibn gegenwartig befigen, aus den Banden zu winden; aber gerade aus diefem Grunde ift es Pflicht, unfere Erkenntnif fo rein und unverfälfcht, als wir es vermbgen, dem auf uns folgenden Geschlechte gu überliefern. Bon unferer Aufrichtigfeit und feiner Empfanglichkeit wird es oft abhangen, ob fich die furchts baren und theuer erfauften Erfahrungen feltener oder ofter wieder erneuern follen.

Sen es, daß wir die Geschichte nach Amt und Bes mf, als Lehrer und Geschichtschreiber, oder auch mur als Liebhaber um unserer Unterhaltung willen studiren, fo muß doch immer eigene Belehrung und richtige Eins sicht unfer nachster Zweck senn; und in eben dem Grade, als wir die Früchte davon auf Andere übertragen und

len, so ware für und ihre Stimme nicht von Gewicht. Der schweizerische Geschichtsfreund soll allerdings, ohne andre Staaten aus dem Auge zu verlieren, gründlich und tief in die Geschichte seines Wolfes eindringen. Ze mehr er ihre einzelnen Zweige versolgt, desto fruchtbarer und unterhaltender wird sein Studium sehn; je vollsständiger und zusammenhängender sein Wissen ist, um so viel mehr wird seine Neigung für das Studium sich vermehren, und um so viel mehr Unterricht wird er aus jedem neuen Fortschritte schöpfen.

Rur einen folden Renner der Geschichte fann auch ein unbedeutendes bifforifches Denfmabl unterhaltend. belehrend und oft ein Mittel zu wichtigen Entbedungen fenn; ein Brief, ein Urtheil, ein Schenkungs : Document, eine alte Infchrift, ein Gigel fann ibm über Beitrechnung, Dabmen, Menschen, Thatfachen, und, was noch mehr ift, über Beift, Ginn und Sandlungs= weise der frubern Zeiten die wichtigften Aufschluffe geben, ober ibn auf eine gange Reibe bedeutender Entbedungen führen. Er wird nicht felten von der gebahnten Strafe abweichen, absichtlich auf neue Entbedungen ausgeben, wenig besuchte Reviere durchforschen, manche gluckliche Rachlefe da halten, wo Undere vor ihm mit Erfolg gefammelt batten, und wohl gar fchon Alles erfchopft au haben glauben. Archive, Documenten = Sammlun= gen, Kamilien = Nachrichten, Drivat = Chronifen, die noch jest nicht gang bekannten und oft angfilich bewachten Bebenten =, Gult = und Binsfehriften, felbft die fabelhafte Legende liefern ibm fruchtbare Materialien.

Alle diese Forschungen belohnen sich, und zwar oft reichlich, wenn der Beruf sie fordert, oder wenn frenere Muße sie dem blogen Liebhaber der Geschichte gestattet, und sie segen denjenigen, der seine Stimme oder seine Feber für sein engeres Baterland nühlich gebrauchen will, beffer in den Stand, diesen Endzwed zu erreichen, als wenn er, die Geschichte seines Landes verachtend und unbekannt mit dem, was seine Bater gethan haben, die durch blendende Systeme verschönerten und gepriesenen Ereignisse dunkler, entsernter oder für die Besorderung der Zwede der Menschheit wenig günstiger Perioden anstaunt, und aus diesen allein für seine Mitburger Rezgeln und Borschriften herleiten will.

Das Sammeln von Materialien, bas Durchbldttern alter Chroniten ift fur ben Geschichtschreiber unentbehrlich. Unch der bloge Liebhaber fann fich in einzelnen Berfuchen zur Uebung feiner Reder oder feiner hiffprifchen Rritit febr nutlich mit diefen beschäftigen: aber nie barf derienige, der fich jur Sobe ber philosophischen Geschichte: tunde erheben will, ben bloftem Sammeln und Bufammenschreiben vaterlandischer Rachrichten fteben bleiben. Richt nur der Geschichtforscher vom Berufe , fondern auch ber bloße Freund eigener Ausbildung wird immer zuerft auf das achten, mas ben Beift, den Charafter und die Sandlungsmeife eines jeden Beitaltere bezeichnet, oder was als mitwirkende Urfache nachheriger Greianiffe anae: feben werden kann, oder als Rolge auf feine Urfachen fchließen laft. Gie werden immer ftrenge Drufung und Rritik vorbergeben laffen, ihre Biffenschaft in einen bescheibenen 3meifel verhullen, fich vor der Systemesucht und am meiften vor der Gitelfeit mancher der neueften Geschichtschreiber buthen, die, nur um etwas Reues zu fagen, felbft die Babrheit entstellen, das Wohl der Menfch: bit neuen Gefahren Preis geben, und und gleichaultig in jene Schranken wieder gurudwerfen murden, burch die ber menschliche Geift, von großen Rubrern geleitet, nur vermittelft langer Unftrengungen fich durchgefampft bat;

und immer werden fie trachten, aus dem Leblofen Geiffund Leben hervorgeben gu machen, niemahls aber diefe durch Gleichgultigfeit, Snftemgeift, oder wohl gar absichtlich in einen todten Buchftaben zu verfehren fuchen.

Die verfaume es ber Sungling, der fich geschickt machen will, die Reibungen, Unfprüche und Behaups tungen feiner Mitburger und Beitgenoffen zu beurtheilen . und auf feine nachften Umgebungen mobithatig ju wirfen, aus ber allgemeinen Geschichte Diejenigen Bolfer und Beiten berauszuheben und genau fennen zu lernen. melde mit den feinigen große Alebnlichkeit baben. Cobald der Schweizer fich eine grundliche Ueberficht der vaterlandifchen Geschichte erworben bat, bringe er tief in biejenige ber frenen Bolfer bes Alferthumes. ber Romer und vornehmlich der fleinen griechischen Republis fen ein. Tenophon, Thuendides, Dolnbius u. f. f. und ibre grundlichen Bearbeiter unter ben Reuern zeigen ibm bis gur großten Unschaulichkeit, mobin es führt, wenn fleine Staaten, die in der Gintracht ihre Starte finden follten, gegen einander eiferfüchtig ober fogge feindlich gefinnet find; wenn fie burch unberechnete Singebung an machtige Muslander fich felbft berabfeben; wenn jede Rlaffe der Burger immer nur an die Ausdehnung ihrer Borrechte dentt; wenn die Regierenden durch Demagogen : Runfte, durch bas Beffreben, der liebe Mann eines jeden ju fenn, nach Dopularitat hafchen; wenn fie nicht begreifen , daß nur die der gewiffenhaften Erfullung ber Pflichten nachfolgende Achtung ber Beffern die Belobnung des mabren Republifaners fenn foll; wenn fie vollende die Untergebenen ungerecht und mit Barte beban= deln, diefe dadurch jum Saffe gegen die Dbrigfeit verlei: ten, und dann wohl gar ihre Gulfe ben andern Staaten suchen. Wenn die Demagogen und Oligarchen ju Athen

br Baterland wechselseitig gerfleischen, und bobnende Aremde au ibren Gebiethern machen; wenn die einzelnen eriechischen Staaten und die innern Dartenen berfelben ben bem alten Erbfeinde Bulfe fuchen, bald fich bem Ranice von Macedonien, und endlich den Romern in die Arme werfen, mur um ihre Gegenparten ein Dagr Stahre früher untergeben au feben, fo fintt er in tiefe Betrache Er fiebt nachbentend ju Rom die Entamenungen ber Burger und bes Senates die Reinde oft bis an die Thore der Stadt binfubren, und binwiederum durch den Rrieg mit ben Bunbesgenoffen, ober ben eigentlis den Burgerfrieg , die beffern Rrafte des Staates erschonft und die Reime der Burgertugenben erftict. Alcibiabes. Catiling . Hulius Cafar, die burch planmaffige Berberbs nif ihrer Beitgenoffen, befonders der Jugend, ihre unreis nen 3mede zu erreichen fuchten, werben ibn vielleicht tleine Rachahmer entbeden laffen, und andere vermeis ben lebren. Er wird neuere Derifles bemerfen, die viels leicht nicht einmabl desfelben Rahmen fannten: und Lacitus wird ihm einen Theil der jungften Beitaeschichte vergegenwartigen. - Diefe Meifterwerke und ihre mit treffenden Bugen entworfene Schilderung bes Berfalles einft großer und geachteter Bolfer werden fur ibn befto anziehender fenn, als eine gwar nicht neue aber doch neu aufgefrischte Philosophie die Begriffe von Baterland, Baterlandeliebe, republifanifchen Tugenden, Befcheidene beit, Maßigung, Sparfamkeit u. f. f. zu Traumbilbern der felbft au Reblern machen will, oder eine in cute curanda plus æquo operata juventus den Staat für bin beften balt, wo fie ihre ungebundenen Reigungen mit der wenigsten Ginschrankung befriedigen und auf anderer Roften die Bulfemittel fich am leichteften verschaffen fann. - Die nun gu Grunde gegangenen italienischen Republis

ten, die einst so mächtigen Rederlande werden ihm zeizgen, daß, wenn heut zu Tage eine Republik durch Zweyztracht, Erschlaffung oder Egoismus die Uchtung der Welt verloren hat, niemand sie wieder aufrichtet. — Blickt dieser Freund geschichtlicher Besehrung auf das System derzenigen, die nur in einer ruhigen Anechtschaft Rettung vor den Stürmen eines deweglichen Frenheitsssinnes zu sinden hoffen, so wird ihm die Seschichte zeizgen, daß Tiberius, Casigula, Nero dieses Traumbild einer kaum je vorhandenen ruhigen Anechtschaft sehr bald fürchterlich zerstörten, daß schon lange vor ihnen kleinere Tyrannen in Griechensand und anderswo das Gleiche gethan haben, und daß jedes Tyrannengeschlecht früher oder später zur Brücke wird, auf welcher andere Unterdrücker zur Eigenmacht sich erheben.

Oft enthalten auch wenig beachtete Theile ber großen Bollergeschichte, oft diejenigen, welche ber Geschmad bes Beitaltere nicht mehr berudfichtigt, reichhaltige Stoffe allgemeiner Belehrung. Bielen icheint die Gefchichte ber ifraelitischen Konige gehaltloß; und doch ift taum ein anderes Bruchftud der Geschichte alterer Monarchien fo reich an tiefen philosophischen, politischen und theolo= gifchen Belehrungen. Wie gleichgultig ift fur Biele die Bermablung judifcher Ronige mit phonicifden Ronigs= tochtern. Aber welch ein reiches Reld tiefer pfncholo: gifcher Betrachtung gewährt und die genauere Renntnif der gleichzeitigen Berhaltniffe, des Bildungs = und Religionszustandes jener Bolfer! Unwillfürlich führt uns die aus jenen Bermablungen bervorgegangene Ginfub= rung eines finnlichen Gobendienftes benm füdifchen Botte auf einen abnlichen aus der Bereinigung einer Tebbaften Phantafie mit regellofen Runftgefühlen erzeugten bald gutmuthigen, bald ichwarmerifchen Sang vieler unserer Zeitgenoffen, welche und oft unabsichtlich der Gefahr aussegen, reine Geistebreligion wieder an Sinsnenglauben zu tauschen, und felbst in den der Gottebs verehrung gewidmeten Stunden mit dunkeln Gefühlem zu schwelgen und zu tandeln, das heißt, einen Bildersbienst an die Stelle der Werehrung Gottes zu segen.

fen, die einst so mächtigen Mederlande werden ihm zeizgen, daß, wenn heut zu Tage eine Republik durch 3wehztracht, Erschlaffung oder Egoismus die Uchtung der Welt verloren hat, niemand sie wieder aufrichtet. — Blickt dieser Freund geschichtlicher Besehrung auf das Spstem derzenigen, die nur in einer ruhigen Knechtschaft Acttung vor den Stürmen eines beweglichen Frenheitsssinnes zu sinden hoffen, so wird ihm die Geschichte zeizgen, daß Tiberius, Caligula, Nero dieses Traumbild einer kaum se vorhandenen ruhigen Knechtschaft sehr bald fürchterlich zerstörten, daß schon lange vor ihnen kleinere Tyrannen in Griechensand und anderswo das Gleiche gethan haben, und daß sedes Tyrannengeschlecht früher oder später zur Frücke wird, auf welcher andere Unterzorücker zur Eigenmacht sich erheben.

Oft enthalten auch wenig beachtete Theile der großen Bollergeschichte, oft diejenigen, welche der Geschmad bes Beitaltere nicht mehr berudfichtigt, reichhaltige Stoffe allgemeiner Belehrung. Bielen icheint die Gefchichte berifraelitifchen Konige gehaltlos; und doch ift faum ein anderes Bruchftud der Geschichte alterer Monarchien fo reich an tiefen philosophischen, politischen und theologifchen Belehrungen. Wie gleichgulrig ift fur Diele die Bermablung judifcher Ronige mit phonicifchen Ronigs: tochtern. Aber welch ein reiches Feld tiefer pfncholo: gifcher Betrachtung gewährt und die genquere Renntniff der gleichzeitigen Berhaltniffe, des Bildungs : und Religionszustandes jener Bolfer! Unwillfürlich führt uns die aus jenen Bermablungen bervorgegangene Ginfub= rung eines finnlichen Gobendienftes benm indifchen Bolfe auf einen abnlichen aus der Bereinigung einer Tebbaften Phantafie mit regellofen Runftgefühlen erzeugten bald gutmutbigen, bald ichwarmerifchen Sang vieler unferer Zeitgenoffen, welche und oft unabsichtlich der Gefahr aussehen, reine Geistebreligion wieder an Sinsnenglauben zu tauschen, und felbst in den der Gottessverehrung gewidmeten Stunden mit dunkeln Gefühlen zu schweigen und zu tandeln, das heißt, einen Bildersbienst an die Stelle der Berehrung Gottes zu segen.

Der Kampf Franz des Ersten und ber Sidegenoffen um Mailand, und Entscheidung desfelben durch die Schlacht von Marignano. — 1515.

Das folgenbe Bruchftud eines großern , einfitweilen nicht gur öffentlichen Befanntmachung beffimmten Berfes über bie vaterlanbifche Rriegsgeschichte fiellt einen entscheibenben Beitpunft berfelben bar. Mus ber Bereinigung forgfältiger Forfchung in gebrudten und band. fdriftlichen Quellen mit borguglichen militarifchen Renntniffen und eigner Unficht ber Lokalitäten mufite eine Darfiellung berborgeben, bie auch fur ben Laien in ber Rriegewiffenfchaft bochft belehrend ift, und die wahren Urfachen jener Rataftrophe anschaulich macht, welche fo febr bagu bentrug, Die Gemuther fur Die grofe vier Nahre nachber beginnende Beranberung im Innern bes Baterlandes borgubereis ten. - Bekanntlich batte ichon Ludwig XII fich geruftet, um ben Eibegenoffen bas bon ihnen im Jahr 1512 eroberte, bem Bergoge Maximilian Cforga übergebene und burch bie glorreiche Schlacht ben Movarra (1513) behauptete Bergogthum Mailand wieber gu entreiffen. Gein Job bergogerte bie Ausführung bes Unternehmens. Die bann aber Frang I begunftigt burch bie eigne Schuld ber Gibegenoffen , basfelbe gludlich ju Stanbe brachte, ergablt ber folgenbe Auffag ebenfo ausführlich als gefreu. - Auger ben ben einzelnen Stellen angeführten Quellen find auch bie neuern Gefchichtfchreiber, 3. B. Glut, Giemondi, Daru u. f. w. überall berglichen. -21. b. Reb.)

Unmittelbar nach bem Tode Ludwigs des 3mblften \*), fobald feine junge Semahlinn erflart hatte, daß fie feine Leibesfrucht unter ihrem Bergen trage, murde Frang,

<sup>\*)</sup> Starb 1, 3an, 1515.

herina von Balois, Graf von Angouleme, aus dem Ameige Orleans, Gidam bes Berftorbenen und erfter Dring bes Geblutes, als Ronig von Frantreich ausgerufen. Sut, feuria und ichon war der ein und amanifas idhrige Monarch, (geb. 19. Sept. 1404), dem ben feiner Geburt feine Soffnung geleuchtet batte, je Rranfreichs Rrone an tragen. In der Schule der Bibermartigleiten wm Berricher erzogen errente er große Erwartungen, menn ber in feinem Charatter vorherrichende Bang ju Dracht und Mollust nicht die Oberhand gewinne. Langft mar er ber Liebling ber Soldaten, mahrend er die eigne Uns thatfateit in einem Alter beseufzte, wo fein ben Ravenna gefallener Better, Gafton von Kpir', icon die Dalme ber Unferblichfeit errungen batte. Gilende Bothen flogen an alle Sofe, in alle Lander, um fomobl feine Thronbesteigung als feinen friedfertigen Ginn zu verkunden; ungeachtet er ben feiner fenerlichen Rronung zu Rheims fogleich neben dem Litel eines Ronias von Frankreich auch den eines Bergogs von Mailand und Ufti annahm, und erklarte, folches nicht bloß auf die alten Unsprüche des Saufes Orleans, fondern hauptsächlich auf die benm Bunde ju Cambray von dem Raifer ertheilte Investitur für diefe Rurftenthumer zu begrunden. Dennoch fcbienen die meiften Furften Staliens zu glauben, er werde in den erften Sahren feiner Regierung feinen Ungriffefrieg unternehmen, obgleich er eifrig an Rriegeruftun, cen arbeitete.

Sobald Franz das Staateruder ergriffen hatte, überfandte er den Eidegenoffen durch einen von zwen Edelleuten begleiteten Postbeamten ein Schreiben, worin er
sie von dem vorgegangenen Regierungswechsel unterrichtete, seinen innigen Bunsch, die alten Bande, die wahrend so vieler Jahre bende Boller zu gegenseitigem Bor-

theil perbunden baben, wieder ansutnipfen, eroffnete und um Beleit für feine Befandticheft bath. - 3u Bhrich . mo grade ein Tag aller Orte und Zugewandten verfammelt war , murbe bief Schreiben eroffnet. Aber fobald der Ditel des Konigs, der feine Unspriche in Stalien deutlich aubivrach , vorgeleien war , ertheilten fie dem Bos then den kurzen mundlichen Befcheid, fie finden es febr frech von ibm, bis zu ihnen obne Erlenbnif gefommen . au fenn; er und feine Begleiter haben es fich felbft bens zumeffen, wenn ihnen auf ber Rudreife Unangenehmes auflofe: feine Unterbandlung fen überfluffig: fie baben au Dijon einen Frieden mit Frankreich geschloffen, welchen fie treu zu halten gebenfen, infofern ihn auch der neue Ronig balte: andern laffen fle nichts daran \*). - Richt viel gludlicher als ben ben Eidsgenoffen war Krang am Sofe des Raifers, indem ibn Marimilian awar an feinet Erhebung begludwunschen ließ, fich aber, die Abfichten des jungen Ronigs durchschauend, in feine Unterhands lungen mit ibm einlaffen wollte.

An den Monarchen von Spanien schrieb Franz in der ehrerbietigen Sprache eines Sohnes an seinen Bater, benselben um abermahlige Verlängerung des Waffenstillsstandes von Orthes bittend, um während der Dauer dessselben einen für bende Theile anständigen Frieden untershandeln zu können. Allein der alte Ferdinand trat nicht aus seiner hinterlistigen Rolle heraus, und sobald ihm Franz die Bedingung machen wollte, ihn nicht an der Eroberung Mailands zu hindern, brach er, unter dem Vorwande, daß ihn solches auf immer mit den Eidsgesnossen entzwenen wurde, jede Unterhandlung ab. — Glücklicher war Franz in seinen Bewerbungen ben Eng-

<sup>\*)</sup> Abic. Burich 16. Jan. 1515.

land, mo bas lettgefchloffene Bandnif bestätigt murbe. Meniae Monathe nachber vermählte fich die verwittmete junge Ronigin mit dem Bergoge von Guffelt, eine Beirath, welche der framofifthe Monarch febr gerne beforderte beforgt, dag Deinrich VIII durch das Mittel feis ner Ichonen Schmefter anderemp ein machtiges Band. nift freben mochte \*). Chenfo gindlich als ben England war Rrang ben der Menublit Benedia, mit der er das Bondniff au Groberung ber Lombarben erneuerte, und nach Mitter Meife die Berren Benedias auf bas Krub: ighr an die Ufer ber Adda beidbied. Bkichzeitig gemann er auch den Ergbergog Carl fowohl burch Befietigung feines Berlobniffes mit der Schwagering von Frang #+). als durch das Berfprechen, ibm ben ber Erledigung des arragonischen Thrones aur spanischen Rrone behülflich au fenn. - Am fcwierigften maren feine Unterbanblungen mit bem romifchen Stuble, wo der Ronig damit anfing, den Pabst seiner verschlichen Unterwerfung zu verlichern: ftete merbe er ibn bereit finden, ibm au Erhebung bes Daufes Medicis bulfreiche Band zu leiften, nur bitte er, daß er fich einstweilen nicht gegen ibn erflare, um im entscheidenden Augenblide frene Dahl ju behalten; eine

<sup>\*)</sup> Er hatte nähmlich besorgt, Raiser Maximilian dürste entweder für sich selbst oder für den Erzherzog Carl um ihre Land werben. Allein der Raiser sagte lächelnd: "Wir haben oft von "unserm Bater gehört, man soll einem Alten, wann man ihn "höslich und glimpstich wolle ums Leben bringen, nur ein junges Weib geben, das sen sein getwiß Gift." (Jugger 1113). Die über Alles spottenden Franzosen hatten das Nähmliche ben der Bermählung ihres Königs, Ludwigs des Zwölften geäußert: "que le Roy d'Angleterre avoit envoyé une hacquenée au Roy "de France pour le porter bientôt et plus doucement en Enser "on en Paradis." (Mein. de Fleuranges p. 168).

<sup>\*\*)</sup> Renata, Tochter Lutwigs XII.

Bolle, die gang im Seiste des Pahsies war, der Allen gute Morte gab, ohne daß ibm darum Einer hatte trauen durfen.

Schon lande wlinschte bet Bergog von Savonen eine Mereiniauna Rrantreichs mit den Gibbgenoffen; boppelt feit feine Schwester Koniginn Mutter in ienem Reiche geworben . und feit Mulian pon Debicis, bes Dabfies Bruber, fich mit feiner jungern Schwester, Philiberte, vermablt batte. Auf fein dringendes Ansuchen ichrieben die Gidegenoffen einen Tag zur Bermittlung und zum Unboren, jeboch mit ber bestimmten Erklarung aus, baf mit Kranfreich teine andre Bereinigung als auf den Krieben von Dijon gegrundet Statt baben tonne. aleichzeitig ordneten fie eine ftrenge Mufterung ihres . aum ffundlichen Aufbruche bereit gehaltenen 20,000 Mann farten Auszuges, und Beforderung aller ihrer übrigen Rriegbanftalten an . Gie ließen viele Dferde au Bebienung bes ansehnlichen mailandischen Geschütes, bem es an Bespannung gebrach, in ber Schweiz bereit balten, in allen Beughäusern lebhaft arbeiten und fauften in Deutschland viele eiserne Buchsen : Munition, eiserne Buchfensteine genannt \*\*). Alle diejenigen, welche fich fomobl auf Schiefftatten als benm Birfen an bas Reuergewehr gewohnt batten, wurden aufgefordert, fich gegen Erfat mit guten Buchfen zu verfeben, und zu ftundlichem Aufbruche bereit zu halten \*\*\*), auch "maniklichem, " der Rraft und Doglichkeit hat den Spief zu fertigen", befohlen, fich damit zu bewaffnen; nur den Schwachern mar erlaubt, mit Bellebarden ins Reld zu zieben.

<sup>\*)</sup> Abfch. Burich 1. Marg. Engern 14. Marg 1515,

<sup>\*\*)</sup> Abich. Burich 16. Jan. 1516.

<sup>\*\*\*)</sup> Burchr. Rathe Protofoll 1515.

Go trefflich auch diefe Cinlettungen maren, fo ethielt boch bie frangofifche Darten im Baterlande icon burch ben erften Kriedensichimmer unendlichen Stoff au Um. trieben. Sie fing mit Ausstrenung bes Gerüchtes an. die Berhandlungen mit dem Konige senen bereits soviel als im Reinen, wenn uber foldes auch nicht mare. mufte man, weil fich Krang bereits mit allen aroffen Kurften ausgefohnt babe, bennoch fogleich nachgeben. Saltblutfaere, uneigennusigere Manner aufferten bages aen, es fen por Allem ans bie Ghre des Baterlanbes ins Muge zu faffen \*). Sie wurden unwillig, als Savonens Bevollmachtfate, Korefta, Abt zu Deterlitoen und Rantua, Menthon und Lamberti, neuen Auffdub verlangten, um Frankreich nachgiebiger gu fimmen, ungeachtet der Bergog batte entbiethen laffen, ben Unterhandlungen ftebe nichts Wefentliches mehr im Brae, er werde nicht ruben, bis fein Wert gelungen fen; wahrend ihnen doch des Ronigs große Rriegerus fingen nicht unbefannt blieben. Aber beffen ungeachtet brachte es die frangofifche Darten dabin, ju Unborung ber favonichen Bermittler einen neuen Tag auf Ende Aprile nad Bern ausschreiben zu laffen, mobin der ein: sige Lamberti . und amar gerade von Daris mit dem Auftrage des Ronigs fam, ihnen Rrieden und Bundnig angutranen, infofern fie ibm nicht langer Mailand und Afti, bie schönsten Rleinodien seiner Rrone, vorenthalten; er fen bereit bagegen dem Bergog Sforga ein Fürstenthum in Frankreich nebft einer Gemahlinn aus toniglis dem Geblute ju geben , ihnen nicht nur die bedungenen Summen, fondern noch vermehrte Sahrgehalte gufließen gu laffen, auch auf immer viertaufend ihrer Soldner in

<sup>\*) 26</sup>fc. Bern 26. Mirs.

feine Dienfte ju nehmen. Der Bermittler meinte, Die Gidegenoffen follten, um nicht amifchen amen Reuer au gerathen, ichnell ja fagen, indem fomobl Deftreich als Spanien fich bereits nicht nur mit Frankreich ausge= febnt, fondern ju einem Schut = und Trus = Bundniffe mit bemfelben verbunden haben \*). Dabrend er auf folche Beife feine Bermittlung anpries, traf Albrecht von Stein, der Berner Sauptmann in der Combarden, mit der Radricht von dort ein, der Doge Octavian Fregojo habe fich au Genua in Gebeim mit dem Connetable von Bour : bon verftanbigt, um diefe Stadt den Frangofen in die Sande ju fpielen, daber es Roth thue, fcbleunig einige taufend Mann aufbrechen zu laffen, um ben Reinden in ber Befegung Genuas zuvorzufommen. - Der Cardinal Schinner erklarte Steins Bericht für eine lacherliche Dabre; allein Briefe bes Bergogs von Mailand festen diefelbe bald außer 3meifel, worauf bas Geleit fur eine frangofifche Befandtichaft ohne weiters verweigert, ber favoniche Gefretar als ein treulofer Unterhandler aus dem Lande gewiesen und fchleunig viertaufend Muszuger nach Stalien in Marich gefett murben \*\*), benen fich noch amen bis drentaufend frene Rnechte anschloffen.

Diese vereinigten sich zu Novarra mit andern noch in der Lombarden stehenden Eidsgenoffen, und beschlosen mit der ganzen, ungefähr achttausend Mann starken Macht ohne Ausenthalt gegen Genua aufzubrechen, um dasselbe durch Benhülfe der Adorni und der Fießchi einzunehmen \*\*\*). — Sie wurden schon zu Alessandria von dem Cardinal und von dem Grafen Prosper Colonna

<sup>\*)</sup> Abich. Engern 25. Apr. Bern 29. Apr.

<sup>.</sup> ebend.

<sup>\*\*\*)</sup> Mem. de Trivulzio. I. 485,

eingehohlt, und durch die Bulicherung burudgehalten. ber Dabit verbutge fich fur die Treue des Doge von Genua: ber gange garm fen nur ein Spiel bes Bergogs pon Mailand, um Darma und Diacenza bem beiligen Stuble zu entrefffen. Wahrend darüber zu Aleffandria die Beit verforen ging, trafen frangbiliche Truppen au Gema ein: ber Doge ertlatte fich jum Statthalter bes Rinias . wodurch es den Cibbaenoffen unmbalich murbe . ihren febr verftanbig angelehten Dlan auszuführen. Der borbber entstandene allaemelite Unwille konnte nur mit Ribe burch bas Betforechen bes Dabfies, feine Shiffe m gemeinschaftlichte Biebung ber piemonteliichen Bebirabpeffe fonell berbebrieben au laffen, in etwas ges ichmacht werben. Die Auszuger forberten noch einen Bunua won fünfzehntetrsend Mann aus bem Waterlande, im iebem Erciamife aetbachfen zu fenn.

Lamberti waste sich noch ein Mahl mit einem Abges ordneten Julians von Medicis, Schwagers des Herzogs von Savoyen, auf einen eldegenossischen Tag, um sich persönlich über das Mistrauen zu beklagen, das man in ihn, ja sogar in seinen Herrn setz; allein er wurde kurz abgesertigt, und ihm das Betreten der eidsgenössischen Grenze strenge und mit der Erklärung verbothen, daß man ihn fürohin als französischen Kundschafter behandeln werde Der Herzog sandte hierauf einen andern Gesandten, Salenova, klagend, sein redliches Bestreben den Frieden zwischen Frankreich und den Eidsgenossen zuwegezubringen, habe ihm nun die Feindschaft von benzen Theilen zugezogen; er sey bereit, das eidsgenössischen Here in Italien mit Reisigen und mit Proviant zu unterzstügen, insoferne sie ihm ihre Freundschaft wieder schen-

<sup>&</sup>quot;) Mbfd. Lugern 23. Mai.

ten; worauf fie freundlich antworteten, daß fie den Berjog auch ferner als ihren aufrichtigen Freund schägen und ehren wollen.

Des jungen Ronigs Mutter wollte auch bas Lette nicht unversucht laffen, ihren Gobn mit ben alten Freunben feiner Rrone wieder auszufohnen. Gie fcbrieb eigenbandig burch die Bermittlung ber Dringeffin von Dra: nien um Frieden und um Geleit fur eine frangbiifche Gefandtichaft \*). Bendes ward ihr aber rund abgeschlagen. - Allein auch die übrigen Dachte maren unterbeffen nicht unthatig geblieben. Bu Unfang des Stahres batte ber Raifer die Gidegenoffen auffordern laffen, fest benm Rrieben von Dijon ju bleiben, fich immer enger mit Deftreich, mit Spanien und mit Mailand zu verbin= den, und nicht zu ruben, bis fich auch der Dabft aufrichtig ihrem Bereine anschliege, indem fonft frangofifche Politif, favoniche Untreue und romifche Schlau= beit fie ins Berderben fuhren werden \*\*). Die Gibs= genoffen anerbothen fich, fogleich mit gehn bis amblf= taufend Mann aufzubrechen, und in Frankreich ein= aufallen, infoferne die verbundeten Machte eine genus gende Angabl Reifige und Gefchut ju ihnen fiogen laffen. Allein die Monarchen Deftreichs und Spaniens machten ihnen begreiflich, ein folcher Ungriff tonne gu nichts fuhren, fie muffen mit wenigftens zwanzigtau-

<sup>\*)</sup> Der Brief, bat. 12. Jun. 1515 ift unterzeichnet: "Die Wittfrow Perzogin von Angoleme und von Anjon, ein Muter bes Küngs. — — Lopfe." In den Tschud. Dokumenten, Bd. 4. Rr. 66. im Archiv zu Bürich. (Ebentaselbst liegen die im Folgenden angeführten Original. Schreiben).

<sup>\*\*)</sup> Abich, Burich 16. Januar und 4. Marz. Guicciardini.

iend Mann aufbrechen \*), um fich befriedigende Erfolge wn einem folden Ungriffe verfprechen zu tonnen; mols len fie fic bagu entschließen, so fenen fie mit Unterfice Bung ieder Art bereit \*\*). Allein eine folche Dacht auf Sinem Duntte ind Reld au ftellen, wohrend fie eine meniaftens eben fo beträchtliche jur Bulle Mailands in Bereitschaft balten mußten, ichien den Gibbgenoffen unaus laffig. Darauf ließ fie Maximilian mit allen ihren Buges wandten , nahmentlich mit Graubundten und mit Ballis auf einen Tag nach Biberach einladen, um unter perfonlichem Borfite Raiferlicher Maiefiat mitberathen zu belfen, wie Rrantreich am amedmaffigften anzugreifen ien: eine Berathung, welche an der Erflarung ber Giobs amoffen icheiterte, nicht außer ihren Grenzen tagen zu wollen. Sierauf versuchten bende Monarchen, den Dabit durch Abtretung von Parma und Piacenza gum aufrichtigen Bentritte gegen Kranfreich zu bewegen, wogegen fie den Bergog von Mailand mit Bergamo und mit Grema entschädigen wollten. Gie meldeten angleich ben Eibegenoffen, fich nicht an ber allgemein ausgestreuten lacerlichen Kabel einer Bermablung bes Raifers mit der Soniginn Mutter von Kranfreich zu ftoffen, fondern vielmehr auf Mittel zu denken, das Bergogthum Mailand, auch gegen den Willen des Dabstes, ju schuten, mas Spanien durch einen Angriff Frankreichs auf der Seite von Perpignan oder von Kontarabie erleichtern werde. Die Gibegenoffen wurdigten awar volltommen die Dich. tigfeit des Bentrittes des Dabftes jum allgemeinen Bunde; dennoch wollten fie nur infofern in die Abtretung jener benden Stadte willigen, als dem Bergoge von Mailand,

<sup>\*) &</sup>quot;In einem Pufch", Abich.

<sup>\* ) 966.</sup> Bern 26. Marg.

wenigstens bis zur Eroberung von Crema, auch Bredeia eingeraumt werbe \*).

Allein der Dabit machte jedermann burch feine Rante irre, und wand fich wie eine Schlange durch alle Bertrage bindurch. Gegen die Bundesgenoffen aufferte er wiederhohlt, mit Leib und Geele zu ihnen fieben zu mol-Ien. um Stalien vor einem Angriff der Rrangofen gu fchie Ben, fugte aber immer ben, bis jum formlichen Musbruche bes Rriegs außere Rudfichten gegen Frankreich beobach= ten ju muffen \*\*). Dief bewog den Raifer die Ueber: gabe von Breecia zu verweigern, weil basfelbe im Bus fammenbange mit Berona die Grengen des Tirols beden muffe \*\*\*); bingegen gelobte er, auch im ichlimmffen Ralle, wo der Dabit gang zu den Reinden übertreten und dadurch Urragonien von thatiger Mithulfe abhalten wurde, nichts besto wentger mit allen seinen Rraften ben ben Eidegenoffen zu verharren; ju dem Ende werde er feine Refident in ihrer Rabe auffcblagen, und ansehnliche Reuterabtheilungen lange ibrer Grengen ftreifen laffen sur Auffangung der Ausreißer, welche, eidegenbffifchen Rlagen jufolge, als St. Satobs = Dilger vertappt feit einiger Zeit haufenweise ihr gand durchziehen, um Rrieges Dienfte in Frankreich zu nehmen. - Gie antworteten bemt Raifer, immerbin moge er Berona, Bredeia und Ber: gamo befest behalten, daben aber auch trachten, den Dabit zu einem weniger zwendeutigen Benehmen zu bemegen, damit nicht durch feine verborgenen Unterhandlun: gen mit Benedig der Bicetonig von Reapel an Bereis nigung feiner Rrafte mit ihnen gehindert wurde; ferner

<sup>\*)</sup> Absch. 29. Apr.

<sup>\*\*)</sup> Abich. 23, Mai. Daru Hist, de Venise, III. 499.

<sup>\*\*\*</sup> Guichenon Hist. de Sav.

muffen fie Rafferl. Maj. bitten, im Berein mit Burtems berg das heizogthum Burgund und die Grafschaft Mums pelgard nicht aus dem Auge zu verlieren, bamit sie, wahrend sie in Italien beschäftigt sepen, nicht von dort ber überfallen werden \*).

Sleichzeitig wurden die Kantone Bern, Frenburg und Solothurn von der Tagfatung eingeladen, die Stadte Granson, Murten, Orbe, Pverdon, Neuchatel und Biel in besetzen; auch zogen auf Berns Berlangen Berstarztungen von Zürich, Basel und Schaffhausen dahin \*\*). Dessen ungeachtet wurde die westliche Grenze der Schweiz mit so auffallender Nachlässigkeit bewacht, das man beymehe nicht bezweiseln kann, die franzblische Parten habe darauf Einstuß geübt, zumahl sie sich augenscheinlich bemühte, die Sidegenossen in ihren Rathschlägen zu verwirren.

Bichtige Angelegenheiten riefen den Raifer zuerst nach den Riederlanden, dann nach Ungarn, was die Tagsatung als Laubeit auslegte; sie beschloß, sowohl ihn als den König von Arragonien zu Bereithaltung ihrer Husse sulzusordern, sich aber selbst in so sichere Kriegsverfassung zu setzen, um alle unsicher Berbundete entbehren zu können \*\*\*). Als der Raifer sogleich erwiderte, er habe vor seiner Entsernung alle seine Erblande zu ihrem Schutze ausgebothen, so forderten sie einige Tausend Reuster zu Unterstätzung ihres italienischen Heeres \*\*\*\*). Allein er erklatte, wegen der Benezianer seine Grenzprovinzen

<sup>\*)</sup> Abich. Bugern 20. Jun.

<sup>\*\*)</sup> Gbend. und Schreiben Sauptmann Eichers von Burich, in Simmlers Sammlung auf ber Stadtbibliothet in Burich, Bb. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Bugger VI, 17. Abich. 17. Jun.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Abich. Engern 6, Jul. Fugger 1338,

£

. '

nicht entblogen zu konnen \*). Unwilliger jedoch noch, als über den Raifer wurden die Sidsgenossen über den Pabst, der zu Anfang des Jahres ihre Hulfe gegen die Türken, wenige Tage nachher gegen Frankreichs neuen König angessprochen hatte, insoferne durch den Regierungswechsel nicht neue Berhältnisse eintreten \*\*), und der nun aus nichtigen Ursachen bald die Besiglung des mit ihnen abgeschlossenen Bundes verweigerte, bald Geleit für franzbissische Prälaten, die zu Rom Mißbrauche in der Galliskanischen Kirche abstellen sollen, forderte, und sich übershaupt so benahm, daß es dem Cardinal Schinner, ungesachtet aller seiner Betheurungen, nicht gelang, den Bersdacht zu zerstreuen, welchen sein zwendeutiges Benehmen allgemein einslößte \*\*\*).

Die gegen den Herzog von Mailand noch immer forts daurende große Spannung trug viel zur allgemeinen Berwirrung ben. Diefer, um sich in seinen schweren Geldenothen zu helsen, ließ falsche Schweizermunzen (Plapparte) ausprägen, mit denen er seine unbescheidenen Beschüger bezahlte, was sie zu bittern Beleidigungen gegen ihn veranlaßte. Die Schweizerischen Gesandten sprachen mit dem Herzoge in einem Tone, der sich kaum gegen einen ihrer Landvögte geziemt hätte; sie schrieben ihm vor, mit welchem Gesolge er ausreiten, mit welchen Formen er ihr Bundniß besigeln musse; sie gebothen ihm Ein und Absehung von Beamten, und daß er nur unter ihrer Aussicht mit andern Mächten unterhandeln durse; daß ihnen allein Musterung und Berfügung über sein

<sup>\*)</sup> Schreiben Maximilians bat. Wien 29. Jul.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Leo X. 7. Jan. und 11. Jan. Absch. Bern 25. Marz.

<sup>\*\*\*)</sup> Abich. Lugern 4. Jul.

Gefchit, fiber feine Pulver = und Rugelvorrathe aufteben . baf ihnen unbebingt die Schluffel ber Reftung überlaffen bleiben, die fruber feftgefesten Stabrgebalte pon feche und drenfigtaufend Gulden, und dazu noch boo Dukaten jabrlich dem neuen Kanton Appenzell bezahlt merben, und daß der Bergog fogar, fo oft fie es verlans gen, bas gange Bolt von Mailand gufammenberufen muffe , damit fie felbit demfelben beliebige Bortrage bals Dagegen versprach man ibm einzig, die Rnechte feiner Bache und der Schlofbefagung in Gid und Pflicht zu nehmen, fich furobin alles Unfuge gegen ibn. und alles übertriebenen Weintrinfens zu enthalten. ben Strafe, "wenn ber Wein von einem brache", fogleich nach Saus gesandt zu werden. Der ungludliche Rurft wollte fich in alles, nur nicht in Die Auslieferung ber Schluffel zur Keftung, und in die Berfammlung der Gemeinde von Mailand fugen; foldes mufte er als ben Lodesftoß feiner Berrichaft betrachten. Er wollte felbit auf den Zag der Gidegenoffen, von dort an den Raifer= hof reifen, um bende ben der wachsenden Befahr au feis ner Rettung anzusteben; allein die Erlaubnig zu Bendem wurde ihm rund mit der Ungeige abgeschlagen, bereits fen ein ansehnliches Beer zu seiner Bertheidigung aus der Schweiz aufgebrochen \*). Um diefes heer defto leichter in Bewegung zu fegen, follten viertaufend Dukaten unter bie Zugewandten Orte vertheilt werden, von denen den thatischen Bunden der vierte Theil angebothen mar, infofrene fie ihre jenfeite der Bebirge eroberten Unterthanens lande in gemeinsame Theilung wollen fallen lassen; wah= rmb man ihnen im entgegengefetten Falle von biefem

<sup>\*)</sup> Schweig. Geschichtforscher Ebl. V, S. 345. Abich. Mailanb im gebr. Burich 1. Marg. Bern 29. Apr.

Selbe nichts überlaffen werde, weil sie burch die gemachte Eroberung hinlanglich bezahlt fenen. Die Graubundnergie erwiderten, diese Thaler stehen nach gottlichen und menschsilichen Rechten ausschließend ihnen zu; nie werden sie dieselben um Geld abtreten, nichts desto weniger getreu ihre Bundeshülfe leisten, ungeachtet ihnen ihre Bogtenen nicht soviel abwerfen, um daraus die dortigen Straßen und Schlösser geborig unterhalten zu können \*).

In Stalien war indeffen die Roth auf den bochften Grad geffiegen; baber ber Bergog feinen von ben Gibegenoffen fo oft verfolgten, von den Burchern gulett gu ihrem Burger aufgenommenen Schapmeifter , Grafen Colla, auf einen Tag fandte, um fowohl fur die Bulfe bes erften Nubauas, ungeachtet berfelbe aur Rettung Genuas au foate eingetroffen fen, au danten, ale um anauzeigen, wie nun flar am Tage liege, daß fich auch ber Dabit zu feinem Untergange verschworen, und mit feinen Reinden verbunden habe; aus diefem Grunde ver-Schiebe berfelbe unter nichtigen Bormanden, die Besiglung des allgemeinen Bundes; er wende vor, an der Bermittlung zwischen dem Raifer und Benedig zu arbeiten, aber nur, damit fie unterdeffen niemand Underm gelinge. Der Doge von Genua habe allein auf des Dabfies Geboth gehandelt. Wenn daber Staliens Rettung den Gide: genoffen noch gelingen folle, fo muffen fie ohne allen Berfchub alle ihre Rrafte dazu entwickeln. Noch fiehen ihnen zwep Wege offen: entweder muffen sie spaleich das Diemont, das Montferrat und die Grafichaft Saluzzo mit allen nach Frankreich führenden Daffen besetten: oder eben fo fchnell mit zehntaufend Mann fublich ziehen, Florenz, Bologna, Parma, Viacenza, Lucca, Siena,

<sup>\*)</sup> Abfch. 14. und 23. Mai.

und Ferrara in Besitz nehmen, alle diese Lander zur Mitwirkung zwingen, und sich dort für ihre Kriegsauslagen bezahlt machen. Wollen sie ihm zu Schätzung
und richtiger Besteurung der Guter seiner Unterthanen
behülslich seyn, so werde es auch ihm in Zukunst nicht
mehr an Geld zu ihrer richtigen Bezahlung gebrechen.
Einstweilen wurde es jedoch genügen, wenn sie ihm zu
Sintreibung einer Anlage von drenhunderttausend Dukatm behülslich seyn wollten \*).

Die Tagfabung ertlarte fich fur bie Befebung ber viemontesischen Basse; sie erlaubte bem Bergog, sein Bolf unter ihrem Schute awar mit einer gewohnten Steuer zu belegen, forderte jedoch von ibm die großte Sparfamfeit, um babfelbe nicht über Roth zu reizen, auch um nicht im Ruden bie Ungabl ber Reinde allaufebr au vermehren \*\*). Deffen ungeachtet brach ben der Unleaung der Steuer ein allgemeiner Aufruhr in der Stadt Mailand aus. Mehr als fechezehntaufend Burger griffen zu den Baffen; achthundert berbeneilende Banditen fteigerten die Unordnung auf den bochften Grad; der Hernoa floh nach Novarra, und die geringe Angabl der anwesenden Eidsgenoffen suchte und. fand Schut im Schlosse, aus welchem sie wiederhohlt ohne großen Nu-Ben noch Schaben gegen die Burgerschaft ausfielen \*\*\*). Der ben Aleffandria ftebende erfte, und der fich in einer Starte von ungefahr funfzehntausend Mann eben ben Bercelli concentrirende zwente eidegenoffische Aufbruch wollten jur Unterwerfung der Sauptstadt berbeneilen,

<sup>3)</sup> Absch. Luzern 23. Mai.

<sup>\*\*)</sup> Abich. 12. Jun.

<sup>98)</sup> Abich. 4. Jul. Tichub. Dofum. Th. 6. Rr. 63 ff. Schweis Geschichtforicher Bb. 5 G. 368,

weil solches nicht ohne Beute für die Soldaten abgelausen mare. Allein der Herzog bath dringend, sein Bolknicht aufs Aeußerste zu treiben, indem ja ohnehin Berrastheren zu Gunsten der Franzosen aus allen Eden laure, und vorzüglich der Adel thätig am Sturze des Hauses Sforza arbeite. Dieß veranlaßte dann auch die Tagsatung, sphald die Stadt die frenwillige Bezahlung von fünfzigtausend Dukaten anboth, zu dem Besehle, sich damit zu begnügen.

. In der Tagfabung felbft berrfchte feit geraumer Beit bie arofte Spannung. Die Berner, mehr auf Ausbehnung im Beften ale im Guden bedacht, behaupteten. alle Geruchte von den frangbiifchen Ruftungen fenen weit übertrieben, und der Aufbruch des zwenten eidegenoffis ichen Beeres fen vorschnell gewesen. Undre betheuerten bas Gegentheil, und daß der frangbfifde Ungriff ohne Bergug erfolgen werde. Diese meinten, es mare fluger, das Beer fogleich in eine rudwarts gelegene Stellung au ziehen, um nicht, wie bisher immer, im ent= scheidenden Mugenblicke von allen Berbundeten verlaffen au bleiben. Bahricheinlich batte diefer Rath die Oberband erhalten, wenn nicht in gleichem Augenblice Briefe der im Relde ftehenden Sauptleute und Rathe mit der Nachricht eingetroffen waren, daß der Cardinal Schinner mit Abgeordneten aller Berbundeten zu Bercelli ben ihnen eingetroffen, und fie eingeladen habe, fur fchleunige Besiglung des allgemeinen Bundes zu forgen, indem nicht nur das Beld ju ihrer Befoldung bereit liege, fondern Julian von Medicis fcon mit taufend pabstlichen Glee: nen zu Bologna ftebe, um fich unmittelbar nach erfolgter Besiglung an fie anzuschließen. Best tonne man die Aufrichtigkeit der Berbundeten nicht mehr in 3weifel ziehen, mabrend dieselben bingegen ben dem geringften

Beichen von Mistrauen der Eidsgenoffen, welche sich ja durch die Besiglung des Bundnisses mit dem Pabste bereits jum Wesentlichsten verpflichtet haben, zurücktreten dursten. Die ungeheuren Truppenbewegungen in Frankreich, sogar des Königs persönlicher Einritt zu Lyon seyen nicht mehr zu bezweiseln; zum Handeln, nicht zum ewigen Berathen sen endlich der Zeitpunkt eingetreten. — Jest entsschoff sich die Mehrheit der Kantone und ihrer Zuges wandten sogleich, wenn auch ungerne, zum unbedingten Beytritt zum heiligen Bunde, und ertheilte Luzern und Uri Bollmacht, denselben, ersteres für alle Städte, letzteres für alle Städte, letzteres für alle Länder zu besigeln \*).

So war der große Rampf um die Berrichaft uber Mtalien beschloffen; mabrend icon wieder Bugelloffge feit und allgemeiner Ungehorfam die dort aufgestellten ichweizeriichen Beere aufzulofen brobten. Das erfte Armeecorps follte von Aleffandria aus ftarte Abtheis lungen jur Beobachtung ber Gebirgevaffe bis Gufa und Saluzzo vorschieben. Allein die Rriegsknechte, die dabin gieben follten, ichlugen, unter dem Bormande megen Geldmangels dort verhungern zu muffen , den Gehorfam ab; sie meinten, bag es bester mare, sich naber am Baterlande, & B. ben Bercelli, an den amenten Beerhaufen anzuschließen, und dort gemeinschaftlich die Entwidlung der Umffande abzumarten. Dagegen erhob fich neben mehrern Andern vorzuglich der Berner Sauvtmann Albrecht von Stein mit der Behauptung, die geringfte rudgangige Bewegung gefährde eben fo fehr bie Ehre ber vaterlan= bifchen Baffen, als die Gicherheit Staliens; fie murde ber frangofischen Parten neuen Muth geben, und die Berbundeten jum Treubruche an ihnen verleiten. Die

<sup>\*)</sup> Abich. Lugern 12, Jun. - 6, und 16, Jul.

ċ

. .

Mehrzahl beschloß nun wirklich vormarts nach Afti zu gieben . mabrend einige Mannichaft murrend, drobend und porgebend nicht uans laber : Meer " \*) sieben au mollen, bis Bercelli gurudwich. Richt viel beffer ale ben diefem mar der Beift auch benm zwenten eidegenof= fifchen Deere, das lieber als nach dem Diemont, nach Mailand gezogen mare, in ber Soffnung ben Beftra: fung diefer Stadt große Beute ju machen. Es entiche: biate fich bann fo viel moglich burch Ausleerung aller auf dem Mariche berührten Orte. Frenlich waren die Berpflegungbanftalten fo fcblecht, baf ber Solbat oft gezwungen mar, fich felbit zu belfen, woben fich dann aber vollende jebe Spur von Mannegucht verlor, und Reid und Gifersucht unter den verschiedenen Contingenten entstand, fo oft Bufall das eine mehr als das andere benm Plundern begunftigte. Bergebens murde ju Chi= vaffo ju Erzielung befferer Ordnung Rriegsrath gebalten: ben einem zwenten Rriegerathe, der nach Dignerol verlegt-wurde, fliegen die Unordnungen noch mehr. Bereits waren viele im Begriffe, rudwarts ju gieben, als Allbrecht von Stein abermable mit feiner Meinung durch= brang, daß Bortheil und Ehre des Baterlandes eben fo bringend, als der den Tagfagungs : Befchluffen fculdige Beborfam von ihnen die forgfaltige Bewachung der piemontesischen Daffe fordere, in welchem Sinne fich auch Profper Colonna, der Anführer der mailandischen Reuteren aussprach \*\*). Ein dritter ju Moncalier gehal-

<sup>&</sup>quot;) (Ueber ben Ausbrud "Lebermeer" für Weltmeer f. Job. v. Müller. Buch 2 Cap. 7 Rr. 171 und Schweiz. Gefchichtforfcher Bb. V S. 369. A. b. R.)

<sup>(</sup>w) Jobius S. 251. Albr. b. Stein an Bern 27. Jun. Sanpte leute ju Aleffandria an Die ju Mailand 16. Jun. Sauptite.

tener Rriegerath follte endlich über die Aufstellung bes eibegenöffischen Beeres entscheiben. Much bier fprach Albrecht von Stein wieder in gleichem Sinne, behaup: tenb. baf die Eibegenoffen in den gebirgigen Gegenden Diemonts, besonders gegen die an Reuteren reichen Kransofen, mehr mit bundert, als in den offenen Ebenen mit taufend Mann ausrichten werden. Allein die Goldaten von Schwitz und Glarus, denen damit nicht gedient. mar, emporten fich, ftellten fich unter die Rabnen, ariffen die Wohnung des Bernerhauptmanns an, riffen ibn binand, beraubten, verwundeten ihn, und wollten ihn fogar peinlich verboren, um ibn dann binrichten zu laffen , porgebend, er rathe nur fo, um fie an die Rrango: fen zu verkaufen. Die übrigen unpartenischen Sauptleute eilten berben, die Berner griffen zu den Waffen, und der Cardinal Schinner trat mit einem Spiefe in der Sand unter die Rakenden, um denfelben ihr ausgemahl: tes Schlachtopfer au entreiffen \*). Damit murde amar diefer Aufruhr geftillt, aber es war furobin an feine Einigfeit mehr zu denfen. Es icheint beleidigtes Chraefubl und haß gegen den Cardinal Schinner haben den Bernerhauptmann von Stunde an veranlaft, daran gu arbeiten, fo fonell als moglich aus diefem Feldzuge wegzukommen, und zu der frangofischen Parten, welcher anzuhangen er beschuldigt worden mar, wirklich binüber: gutreten; bibber hatte er immer in einem fehr eblen Sinne feine Untrage gemacht. Es ift traurig, die Bermuthung außern zu muffen, diefe Mighandlung habe ibn

ju Bercelli an Glarus 6. Jul. Sauptm. Engelhard an Burich 2. und 15. Jul. Muratori X, 90. Schweiz. Geschichtforicher V, 373.

<sup>\*)</sup> Albrecht von Stein an Bern 13. Jul. Engelhard und Rahn an Burich 24. und 28. Jul. Schweig, Geschichtforsch. V, 380.

bem Berbrechen in die Urme geworfen. - Der von bem Bergoge von Savonen über die Bewegungen des franablifchen Beeres benachrichtigte Rriegsrath zu Moncalier befchloft fobann, nicht die Bobe ber Gebirge, fonbern berfelben Abfall zu befeten, um den berabgeftiegenen Reind an die fteilen Relbwande gurudgudrangen . und ibm bort ieden Ruckung abauschneiden. Bu blefem Ende bin follten verschiedene, fich gegenseitig unterflüßende Lager bezogen werben, aus benen man leicht in eine einzige vereinigte Stellung gelangen tonne. Gleichzeitig murde Die Tagfagung eingelaben, schleunigst noch einen britten ftarten Seerebaufbruch zur Unterftubung der benden erften nachruden zu laffen, indem nirgends, weder von taifers licher, noch von fpanischer, noch von pabstlicher Sulfe etwas zu feben fen. Der Rriegerath befchlof fodann. neben genauer Aufficht auf alle Reifende und auf alles Landvoll, folgende Aufstellung des Deeres:

Runf und amangiabundert Mann begieben eine Stellung zu Sufa, um von dort aus fowohl die Gebirge= paffe, als die fich bort vereinigenben, aus den Thalern von Eriles und von Novalese herführenden Beerftragen Achttaufend zwenhundert Mann lagern su beobachten. sich zu ihrer Unterstützung ben Avilang und ben Rivoli; fechetaufend beobachten von Dignerol aus die Ausmun= dung des Thales Perofa, und erhalten an den, ju Di; gone fiehenden Truppen der Baldflatte, von Bug und von Glarus ihre Unterftugung. Taufend ju Bricherasco aufgestellte Frenknechte bewachen die Daffe des Col Traversette nebst den Ausgangen des Thales Lucerna; die übrigen Frenknechte werden sudlich bis Saluzzo vorge= ben, um das Do-Thal, und mas von der Riviera berfommen tonnte, im Schach ju balten, ungeachtet mabr-Scheinlicher Beise von dorther kein ernftlicher Angriff gu

beforgen fen +). Die Krangofen batten nahmlich bisher noch immer die aleichen Strafen eingeschlagen, um nach Mulien binunter au gelangen; entweder die furgere, welche durch Sappnen, über St. Rean de Maurienne, bas Dires That binauf über Mont St. Dionis den Das de Sufe bimunter, durch die Thaler Novalese und Susa führt. und ben Rivoli in die Chenen ausmimdet; oder die etmas weitere. die fich von knon über Grenoble und Brigncon sieht, zu Sefane am weftlichen Abbange des Mont Ge mere in amen 3meige theilt, beren wichtigerer burch bas Thal Soulr oder Eriles jur Bereinigung mit der Strafe vom Mont Cenis auf Sufa führt, und für den Trande port des ichweren Gefchutes bequemer ift; ber andere wenig gebahnte Zweig zieht fich von Gefane sudofflich durch die Thaler Dragelato, San Martino und Perofa, und erreicht ben Dignerol die Chenen. Den Gidegenofe fen maren amar noch andre bren Straffen, um aus Kranfreich nach Stalien zu gelangen, bekannt. Die erfte führt von Mont Dauphin über Col d'Agnelo, Col d'Qutanet, und Castel Delfino ins Thal Bling, und der Braita entlang auf Caftigliole; die zwente über Col Tras versette durche Do-Thal nach Saluzzo; und endlich die dritte aus der Provence langs dem Meere auf Genua, und von dort aus der Riviera di Ponente auf verschiede= nen Wegen nordlich an die Ufer des Do. Die eideges noffische Aufstellung mar aber darauf berechnet, daß fur . große Beereshaufen nur die benden Sauptstragen über die Gebirge Cenis und Genevre brauchbar maren.

Liftige Menfchen benunten indeffen den durch die Unsthätigkeit der Lagerstellungen gewedten, fich taglich meh:

<sup>\*)</sup> Abich, zu Moncalier 1. Aug. La Tremouille, Mémoires 200-Guicciardini VI, 219.

renden Unmillen der Anechte, um fie durch faliche Geruchte zu entmuthigen und zu entzwenen. Man hinters brachte ihnen. die Benezianer machen im Offen des Berapathume Mailand wichtige Kortidritte, mabrend Ges nuefer und Rrangofen im Guden deffelben bis auf Tortong porgebrungen fenen, modurch die Eidsgenoffen gleichzeitig pon allen Seiten ins Gebrange fommen merden. Allein im Gegentheile verhielt es fich fo, daß zwar der Ronia von Arragonien fatt in Frankreich einzufallen. fich mit Bereinigung Ravarras mit feiner Krone begnit: gen mufte, baf bingegen Carbona nach langer Untbatigfeit feinen Gegner Bartholomaus von Alviano aufges fucht, in die fefte Stellung all' Olmi ben Dicenza gurud: gedrangt, und fich felbit ben Berona, den Gonfalonier ber Rirche, Mulian von Medicis, bingegen mit einem pabfilich = florentinischen Beere zum Schute Mailands zwi= fchen Diacenza und Reggio aufgestellt batte ..

Bene Gerüchte bewogen die Hauptleute und Rathe von Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Bug, Glarus und Appenzell sich zu einem abgesonderten Rathschlage nach Chieri zu verfügen. Dort beschlossen sie, sogleich aufzubrechen, um in einer rückwarts gelegenen, nicht leicht zu umgehen möglichen Stellung, ihre Feinde zu erwarten. Zwar wurden sie noch in Zeiten durch die ernstlichen Warnungen ihrer Miteidsgenossen von dieser Trennung zurückgehalten; allein es war leicht vorauszusehen, daß der bitterste Groll, der sich in alle Theile des Hees res bereits eingeschlichen hatte, im entscheidenden Augenblicke entsessiche Folgen herbenführen musse. Schon erklärten die westlichen Kantone, daß, sobald die Bezie-hung einer andern Stellung zur Sprache komme, sie

<sup>\*)</sup> Guicciardini VI., 216. Sismondi, XIV, 357.

aspgleich aufbrechen, und über den St. Bernhard ihrer beimath queilen werden.

Sanz andere verhielt es sich ben dem französischen herre, ben welchem von des Selbstherrschere Wille vollstommene Einheitausging. Schon Ludwig der Zwölfte hatte daran gearbeitet, ein vortreffliches heer zu bilden, und Franz Alles angewandt, um dasselbe an Zahl, Kriegsgewandtheit und Ausrustung auf eine noch nie gesehene Swie zu bringen \*).

Garl von Camont, Bergog von Geldern, führte ibm aus den Riederlanden feche und awanzigtaufend Lanzens fnechte berben, wovon amentaufend mit Buchfen, amenbundert mit Schlachtschwertern, ambifbundert mit Belles barden, alle andern mit Titen bewaffnet, in feder Rrieas: bewegung geubt, und von Robert von der Mark, und amenen feiner Sohne, von dem Bergoge von Suffolt, und von den langft berühmten Sauptleuten Bolf, Brandet und von Opemberg angeführt waren. Soch über alle andern glangten unter der Unfuhrung des bewährten Tavas nes die fcmargen Banden von Geldern ; fechstaufend ausermablte, gang in Gifen gebulte Ruffnechte, in fcmarger Ruftung, mit ichwarzen Waffen und ichwarzen Kahnen. Dieselben lafterten in ihrem stolzen Uebermuthe: "Gott konne nit mehr regieren, er war' ju alt, und darumb batte er ihnen das Regiment empfohlen."

Bundchst um den jungen Monarchen drangte sich Frankreichs kriegrischer Abel, die Garden zu Pferde, dren, tausend vollzählige Lanzen, deren eine jede aus dem Gensdarme d'Ordonance, aus dren berittenen Bogenschüßen und aus einem Coutilleur bestand; fünfzehnhundert leichte

<sup>\*)</sup> Mémoires de Fleuranges. XIV, 176. Mezerai, 898. Auge. ger, 1331.

Pferde und funf bis feche Compagnien italienische Reuster unter Galeazzo von San Severino: alles zusammen seche bis siebzehntausend geubte Reisige, alle dem Marsschall von Lautrec untergeordnet, einem helden, der spanischen Ernst mit französischem Feuer vereinigte.

Behntausend frangolische Avanturiers zu Ruft ffunden unter den Refehlen von Bonnivet und Maulevrier: ebens foviele nach Beife der fpanischen Ruftvoller ausgeruftete und bewaffnete Gabcogner, Biscaper und Navarrefer funden unter Deter Navarra, dem Abnberrn diefes Saufes, welcher entruftet, daß ibn der Ronig von Spanien feit feiner Gefangennehmung zu Ravenna vergeffen babe . in frangolische Dienste übergetreten mar und biefe Rerntruppen gebildet hatte. Bugleich hatte er auch eine Art leichter, febr beweglicher Sagelgeschoffe erfunden, die nicht über zwen Schub lang auf ein Mabl fünfzig Rugeln abichoffen . und von Maulthieren fonnten getragen merden. Mirklich maren drenbundert folder Stude mit ins Keld geruftet worden b). Bier und siebzig ichwere Ras nonen, davon vier und zwanzig von außerordentlich gro-Bem Raliber, bedient von einer genügenden Ungahl mobl= erfahrner Buchsenmeister, nebst funf und zwanzighun= bert Dioniers fanden unter den Befehlen Galiot, bes Seneschalls von Armagnac. Alles bewegte fich vorwarts in der Richtung von Enon, wo der alte erfahrne Graf Trivulzio den Befehl führte, und in den umliegenden Baldern Brudengerathschaften und andere Maschinen verfertigen ließ, um Geschube, Munition und Gepade bequemer und schneller über das Hochgebirg zu bringen \*\*).

<sup>\*)</sup> Guicciardini VI., 215. Jovius p. 286. Fleuranges 178.

<sup>\*\*)</sup> Hist, du recouvrement p. 5. Mémoires de Trivulzio p. 486. Conquête de la Duché de Milan p. le moine sans froc, p. 495. Sarnier XII, 20.

Im Ende des Brachmonats ) ritt Krang ber Erfle unter bem Bulaufe einer balben Million von Buschauern in Inon ein , hielt dort große Beerschau, lief amifchen Grenoble und Brignoon feine Truppen gubgedehnte Quara tiere berieben, ernannte feine Mutter gur Reichspermes ferinn mabrend der Dauer feiner Abwefenbeit, und brach. ungeachtet ibn ber Ronig von England auffordern lief. den Rrieden der Chriftenbeit durch feinen Reldaug in Stas lien zu fibren, in Derfon nach dem Delphinat auf. Bier erhielt er die Rachricht, alle Ausgange der Gebirge St. Dionis und Genevre fenen von den eidegenbffifchen Truppen fo befest, daß es vermeffene Tollfühnheit mare, fie dort anwareifen; es bleibe ibm tein Mittel übrig, als fein Beer einzuschiffen, ben Savona landen zu laffen, und über den Col de Tende nach dem Montferrat zu führen. Allein Diefer Dlan konnte unmbalich gunftige Erfolge gemabren; fo daß der, fich fcon nabe am Biele feiner hoffnungen mabnende Ronig, durch diefe unerwarteten Schwierigkeiten um fo migmuthiger murbe, als fich bereits ben feinem Beere Spuren von Mangel an Lebens. mitteln fühlen ließen. In diesem wichtigen Augenblide trat Trivulzio, der mabrend eines langen Aufenthaltes ju Embrun alle Fuffteige des Sochgebirges austunds Schaftet batte, vor ihn, und anerboth fich, fein Seer auf unbekannten Pfaden nach Italien, bis in die Seiten und in den Ruden feiner Feinde, mitten zwischen den Cottiichen und den Gee : Ali en bindurch , lange den Ufern der Durance über Col d'Argentiere ind Stura = Thal und bis Coni zu fubren. Diefer fubne, gang dem Charafter des Ronigs entsprechende Gedanke murde auch von den auf Rundschaft ausgefandten Marschallen ausführbar befun:

<sup>\*)</sup> Mem. de Trivulzio p. 487, 28. Jun.

ben; nur die bezwingbare Ratur fen hier, ben Sufa hins gegen die unbesiegbaren Gidegenoffen zu betampfen ... Best wurden von einem zu Briançon abgehaltenen Rrieges rathe folgende Marich = Dispositionen angeordnet:

Einige taufend Ruffnechte mit etwas Reuteren follen auf den Straffen des Mont Cenis und des Genenre worgefchoben merden, um die, die Daffe bewachenden Reinde su beschäftigen, und um ibre Aufmerksamkeit von ben Saunt:Colonnen abzugiehen. Das ichmere Geichus gieht in bedeutender Entfernung hinter jenen Truppen auf bem einzigen bazu brauchbaren Wege des Mont Genevre +=). Lavalice, ber ichon mehr als ein Dabl den Befehlebes berftab in Stalien geführt hatte, murde angewiesen mit d'Aubiany und d'Humbercourt, mit dem unveraleichlis chen Banard, und mit funf bis fechebundert Langen aber den Col Traversette gegen Saluzzo vorzudringen; mabrend fich Mimaed von Brie mit vierhundert gangen und mit fünftaufend Rugtnechten langs der Meerstrage vormarts bewegen, und auf dem rechten Do : Ufer Aleffans drig zu erreichen suchen follte. Der Ronig felbft mollte das Sauptheer nach Coni fuhren. Der ben der arps Ben Site des August geschmolzene Schnee batte die Ausführung biefes Planes moglich gemacht. Der Connetable von Frankreich, fein Bruder Frang von Bourbon,

<sup>\*)</sup> Jovius I, 298. Daniel VII, 350. Belcarius. Trivulzio Mém. I, 488. Suicciardini VI, 221. Gaillard I, 230. Mezeray 899.

<sup>\*\*)</sup> Der baben anwesende Fleuranges (Mem. p. 131.) La grosse artillerie du roy et quelques gens de pied prindrent leur chemin par le mont Genèvre pour descendre à Suse; car il u'y a
mont par où elle ne peut passer que par là; et le roy et l'artillerie légère print son chemin à Guillestre etc. p. 183 schreibs
et im August von dem wirklich etfolgsen Uebergange, et la
grosse artillerie, qui venoit par Suse.

Erwulzio, Ravarra, der junge Talmont und viele andre bewährte Helden führten die aus drepzehntausend Lanzens inechten, aus einiger Reuteren und aus dem leichten Geschütze bestehende Worhut, an deren Spize die Pionsniers unter Galiot zogen. Ihnen folgte der König mit dem Mitteltreffen, umgeben von seinem glanzenden Gesfolge, in welchem man die Herzoge von Gelbern und von Lothringen, (dieser ein Sohn jenes Renats, dem die Schweizer einst zu Nanch sein Herzogthum wieder erobert hatten), die Herzoge La Tremouille, Bendome und Albanien, die Grafen Lautrec, St. Pol, d'Orval und Guise mit noch vielen andern bewährten Hauptern bemerkte. Ihnen solgte mit der Nachhut der seit dem Tage von Ugnadel berühmte Herzog von Alencon \*).

Mittwoch am achten Tage bes Augusts brach die auf funf Tage mit Lebensmitteln verfebene Borbut von Em= brun auf, jog der Durance entlang, durchwatete diefelbe zu wiederhohlten Mablen, und erreichte am erften Abend Guillestre, St. Clement und St. Crepin; am folgens den Tage mandte fie fich fublich, durchbrach mit Gifen und Pulversgewalt den Kelfen von St. Daul, und erreichte nach Beliegung unendlicher Schwierigkeiten Barcelonette. Um dritten Tage überfchritt fie die große Mittelkette der Alpen, die Wafferscheide zwischen den dem Do und der Rhone zufließenden Quellen. Der unsterbliche Tallart leitete ihre mit benspielloser Unftrengung vollzogenen Urbeiten, modurch Straffen durch Relfen geoffnet, Bruden über Abgrunde geschlagen, und Gallerien an den Felfens wanden befestigt wurden, um das große frangosische Deer mit allen feinen Reifigen, feinem leichten Geschute und

Journal du moine sans froc. Gnicciarbini VI, 224. Mém. de la Tremouille. 200. Belcarius Comm. XV, 441.

einem Troße von mehr als funftausend Saumthieren hinüber zu fördern. An diesem dritten Tage wurden die Cols Magdala und Argentiere, seitwarts die Passe Dragoniere, Rocca Perota und Cuneo überschritten, und der Connetable bezog sein Hauptquartier zu Larchia und zu Shergia; seine Borlaufer besetzen Argentieres. Am vierten Tage zog er weiter über die Felsen von Piè di Porco und erreichte am sunsten Tage über Forte di Monte den Fleden Rocca Sparviera nahe ben Coni am Cingange der Chenen, wo er ausruhte, um die Ankunst des schnell nachrückenden Heeres abzuwarten.

Es gebührt allerdings dem frangofischen Seere, fo wie feinen Unführern die wohlverbiente Bewunderuna aller Rriegsmanner wegen der vortrefflichen Ausführung ibred fubn angelegten Planes; es haben fich jedoch altere und neuere Geschichtschreiber ben Beschreibung biefes mertwurdigen Buges, entweder um dem Ronig gu schmeicheln, ober durch eine allzulebhafte Ginbildungs= fraft getäuscht, ju großen Uebertreibungen binreifen laffen, wenn fie die lange ber Abgrunde, oder fiber diefelben hinmeg geschlagenen Bruden und die durch gange Kelfenmaffen bindurchgebrochenen Deffnungen poetifch befchrieben, und, um die Cache ju verschonern, auch den gangen Eroff des groben Beschütes auf diefer Strafe binüberichaffen, ja fogar die Relfenmaffen durch Effig auf: tofen laffen, indem doch der Uebergang innert acht Tagen , und ohne ichweres Geschut Statt gehabt hat. Doch mag die wichtige Lehre daben nicht unbeherzigt bleiben, fein allzugroßes Gewicht auf vermeinte Unmoglichkeit der Durchpaffe ben Bertheidigung bergichter Se= genden zu legen.

Die Sidgenoffen hatten durch das Wordringen der Beinde gar nicht überrascht werden follen, indem fie von

bem Bergoge von Savonen baufige Rachrichten von den frangblifchen Bewegungen erhielten. Er batte fogar ben Bernern, welche bisber ftets die Rabe der Gefahr wider: iprochen hatten, einen vollständigen Bericht von der Starte und Beichaffenbeit des frangbilichen Beeres quaes fandt . den fie binwieder der Tagfabung mittheilten. Die Sauvtleute im Relde hatten auch ihrerseits nicht verfaumt. vertraute Manner nach Evon zu fenden, um genque Runde der Starte und der Bewegungen ihrer Reinde ein: auxieben. Die Frenknechte zu Saluggo batten ihren Diteidegenoffen zu Dignerol den zuverläßigen Bericht mitgetheilt. dan viele hundert Schaufler im Gebirge arbeiten. und fie felbft bereits feit mehreren Tagen von feindlichen Reutern genedt werben. Gie bathen bringent um Ber: ftarfung, um den zehntaufend Dann ftart geschätten Reind ben feinem Austreten aus den viemontefifchen Paffen, in die moglich gefährlichste Lage zu bringen, und durch einen raschen Ungriff gang und gar aufzureiben und gu vernichten \*). Allein ein großer Theil der Gidegenoffen war neibisch auf die Krenknechte, die am meiften Beute gemacht batten; anstatt ihnen zuzuziehen, verlachten fie diefelben. Buerft follten die gesehenen Reuter nur wenige bom Strafenverlegen lebende Staliener gemesen fenn; bierauf wollte man wiffen, der einzige Banard fen mit feiner Compagnie uber die Gebirge gelangt; um feinet= willen werde man nicht die ganze gemachte Ordnung abandern \*\*). Dem zu Auskundschaftung bes Pas de

<sup>\*)</sup> Schobeler. Abich. Burich 8. Aug. Anshelm. Schreiben ber hauptleute von 11. Aug.

b) Heuranges urtheilte gang im Sinne ber Frenfnechte: Si j'eusse esté Suisse, j'eusse plustôt combattu le roy à la descente des montaignes, et fut un grosse faute à eulx, de ne l'avoir pas fait. Méin, de Fleuranges p. 182.

Suse vorgeschobenen Hauptmann Ludwig von Erlach wurzben daben viele Leute erstochen. Bald streisten berittene Patrullen in allen Richtungen herum, und dennoch kostete es die größte Mühe, die Hauptleute zu einem verznünstigen Rathschlage zu bringen, und noch größere, die Truppen der kleinen Kantone zu bereden, auf das linke Po-User hinüber zu kommen, um das Heer in zwen Haupttheile zu vereinigen. Doch wurde endlich beschlosesen, den Bernern, Frenhurgern, Solothurnern, Grausbündnern und Thurgauern die Bewachung des Susa-Thales zu überlassen, während die andern Contingente sich mit der mailandischen Reuteren ben Pignerol vereinigen, nach Saluzzo ziehen, und dort die Franzosen bekämpfen sollten \*).

Allein der wirklich hinübergedrungene tapfere Banard hatte schon den Aufenthalt Prosper Colonna's ausgekundsschaftet, und wie derselbe in seinen schlecht bewachten Quartieren leicht aufzuheben ware. Sogleich meldete er es seinem noch zu Briangon befindlichen Könige, der ihm schleunig die Gensdarmen-Compagnien Hümbercourt und Aubigne unter Lapalice durch den Paß de Parussi (Monte Biso, oder Col Traversette) zusandte, um diesen Uebersall zu versuchen. Alle schlichen sich glücklich durch die eidsgenössische Ausstellung hindurch, und vereinigten sich durch die Benhülse zweher Piemontesischer, mit allen Wegen wohl bekannter, und überall behm Landvolke Sinverständniß habender Seelleute, glücklich mit Banard. Raum nahm sich dieser Zeit, seine Verstärkungen zu bewillskommen, und eröffnete ihnen sogleich, wie der glückliche

<sup>\*)</sup> Schreiben ber Sauptleute ber Frepfnechte, im Archiv gu Burrich. Ablch. ju Moncalier 9. August. Anshelm. Stettler. Brief ber Burcher. Sauptleute 11. Aug.

Erfolg ihres Unternehmens einzig auf Eile beruhe; der Geringste Wint wurde Colonna veranlassen, sich an die ben Pignierol stehenden Sidsgenossen anzuschließen, womit jeder Versuch gegen ihn ganzlich vereitelt ware. Es ergingen also Befehle, die Pferde zu einem außerordentslichen Marsche wohl zu beforgen, und zwen Stunden nach Mitternacht zum Aufbruche bereit zu halten.

Diese tapfere Schaar schlich sich unbemerkt bis an die Mauern des Schlosses Carmagnola heran, mit dessen Bauern des Schlosses Carmagnola heran, mit dessen Baftelan sie Sinverständnisse hatte. Allein mit großem Berdrusse vernahm sie von demselben, Don Prospero sep vor einer Viertelstunde mit allen seinen Reisigen in bester Ordnung in der Richtung von Pignerol nach Villafranca Ausgebrochen. Dieß war in Folge des Kriegsrathes von Moncalieri geschehen. Der tapfere Colonna zog gerne in den Ramps gegen die Feinde seines Vaterlandes; das Durchbrechen einiger französischer Schwadronen hatte ihm sogar in der Voraussesung, sie alle in einer Falle zu erblischen, aus welcher sie nicht mehr würden entwischen können, große Freude gemacht. Questi Francesi, sagte er, sono miei, come li pippioni nella gabbia.

Wirklich ware die entmuthigte franzosische Reuteren von Carmagnola zuruckgewichen, wenn nicht der stets unerschrockene Banard zur Verfolgung der Feinde angerrathen hatte, indem ihnen auch benm unglücklichsten Ausgang eines Gesechtes der Rückzug über Savigliano und Fossano nach den genuesischen Gebirgen ganz offen stehe. Der Piemonteser Morete ritt, um die Gelegenzheit auszukundschaften, in bürgerlicher Rleidung voraus, und kehrte bald in hastiger Eile mit der Meldung zurück, eben gedenken die ganz sorglosen, unbewachten mailandisschen Reisigen zu Villafranca, einem kleinen, mit zwey Thoren beschossenen Städtchen, ihr Mittagmabl zu hals

ten. Schnell murde die Marichordnung geandert , Bumbercourt mit bundert Bogenichuten porausgefandt, und Banard mit eben fo viel Genedarmen zu feiner unmittelbaren Unterftugung geordnet; Lavalice folgte mit dem Ueberrefte der Reifigen als Nachbut. Sie durchwateten ben einer beguemen Kurth den Do: Colonna murde aemarnt: man meldete ibm , es ftreifen Krangen umber : "Defto beffer, ermiederte er, Banard liefert fich felbit in meine Sande", und als neue Bothen ibm bas Unruden von mehr als taufend frangofischen Dferden anzeige ten, lacte er, und meinte, die Krangofen batten das Kliegen noch nicht gelernt. Doch beorderte er einen Offixier mit 20 Reutern auf Datrulle, und befahl zugleich den Quartiermeistern, fich mit einer ansehnlichen Borbut zum baldigen Aufbruche nach Dignerol, mobin er felbit in ein paar Stunden nachaureifen gedente, bereit au halten. Die Datrulle ritt eine ftarte Biertelftunde meit. Gie flief benm Ausgange eines Didigts auf die Reinde, wandte um, und flog mit verhangten Bugeln nach Billafranca gurud; die Frangofen in vollem Pferdelauf ibr Sinter der einreitenden Patrulle murden die Thorflügel augeschlagen; allein gleichzeitig rannten zwen fcmere Genedarmen mit foldem Ungeftum dagegen. daß der Begendruck den einen mit feinem Pferde in den Stadtgraben warf, dem andern bagegen gelang, feine Lanze amischen die Thorflugel au fteden, und damit ibr Berschließen au bindern. Bon der einen Seite drangen unter dem lebhaften Gefchren Frankreich , Frankreich , die tapfern Reuter Sumbercourt und Banard mit ihren Leuten berein, von der andern stellte fich ihnen die eben auf= gefessene mailandische Borbut und die wieder gesammelte Patrulle entgegen. Das Gefecht murde hitig; allein der Frangofen Uebermacht drang vor, mabrend gapalice

auch das andere Stadtthor befette, und die ganze mais landische Reuteren, auch Colonna felbst wurde gezwuns gen, sich gefangen zu geben \*).

Rur zwen einzige berittene Albanefer ichlugen fich burch. Sie brachten die Rachricht diefes Unfalles nach Dianerol und forderten, vielleicht um die Ibrigen noch au retten, au ichnellem Aufbruche auf. Gilig apgen mehr als taufend eibbaenbffifche Rnechte babin. In geraumer Entfernung von Billafranca auf einer offenen Chene. am Rufe eines Berafchloffes, von dem zwen Warnungs. iduffe fielen, bildeten fie ihre Ordnung zum Angriffe. und eben apgen die letten Frangofen gum einen Thore von Billafranca binaus, als die erften Gibbgenoffen wm andern bineinbrachen. Dit jenen entfloben auch alle Gin= wohner; nur abgelebte Greife und unmundige Rinder. und Leichen von Reutern und Pferden blieben gurad. Schon mar die Ginafcherung des Stadtchens befchlofs fen, ale das Winfeln der unschuldigen Rinder die barten Bergen biefer wilben Rrieger rubrte. Der Gins brud murbewielleht noch unterstütt durch die ihnen entgegenlachende große Beute, befonders an Tuch, mels des fich die Gemeinen mit ihren gangen zumagen \*\*). Dagegen fiel ihnen ber Berluft ihrer eigenen Reutes ren außerst empfindlich; denn obgleich ihnen der Raiser,

<sup>\*)</sup> Die Franzosen hatten noch nie reichere Beute, borzüglich an fostbaren Pferden gemacht; unter diesen waren 4 — 500 ausgelesene spanische Hegene spanische Bayard p. 273, C'étoit un trésor de chevaulx. — S. Jovius XV, 299. Bayard Mémoires XV, 266. Fleuranges XIII, 183. Dubellay XVII, 51. Latremouille XIV, 200. Guicciardini VI, 221. Briese der Frenknechte im Zürcher. Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Schodeler. Anshelm. Memoires de Bayard. Schreiben ber Sauptlente im Archiv zu Burich. Schweizers haubschriftliche Chronik.

fobalb er es ersuhr, von Wien aus zuschrieb, biesen Schaben augenblicklich erseigen zu wollen, so ging doch in
jedem Falle die kostbarste Zeit darüber verloren \*). Alle
ihre Verbindungen wurden unterbrochen, alle ihre Berichte aufgefangen, ihre Stellungen in beständigem Allarm
gehalten, und sie mußten am Tage der Schlacht der
wesentlichen Huste dieser Wasse entbehren. Ohne eine
zuschlichen Huste dieser Wasse entbehren. Ohne eine
zuschliche Warnung ware auch der Cardinal von Sitten,
der eben nach Saluzzo reiste, um die Frenknechte anzuseuern, eine halbe Stunde von Villafranca gefangen
genommen worden,

Lapalice und Bayard dogen mit ihren Gefangenen nach Fossand zurud, von wo aus sie dieselben, ihrem Ronige, als die Erstlinge seines Glucks in Italien, qusandeten. Franz empfing sie zu Briangon sehr freundlich. Don Prospero dußerte sich gegen Trivulzio, daß bas Ungluck, welches ihn betroffen, wohl einem jeden Feldherrn hatte widersahren konnen, erhielt aber von diesem alten Schlaukopfe die Antwort: Ihnen wohl, mir gewiß nicht. (A voi si, a me no certamente)

Bon Villafranca kehrten die Cidegenoffen mit Beute beladen nach Pignerol zuruck; hingegen blieben alle Berichte von den zu Saluzzo stehenden Frenknechten aus, weil die französischen streisenden Reuter alle Bothen auffingen. Unter solchen Umständen verweigerte das Ariegevolk vor-"toarts zu ziehen. Die Ungeduld nahm überhand, die Uneinigkeit wuchs, und hatte eben unter Hauptleuten und Gemeinen den höchsten Grad erreicht, als der Savonarde Longicomba unter königlich französischer Bewilligung mit Bermittlungsvorschlägen seines Herzogs ben ihnen ein-

<sup>\*)</sup> Schreiben Marimilians bon Wien im Burcher. Archib.

<sup>\*\*)</sup> Rebucco. Mémoires de Trivulzio I, 491.

traf \*). Derfelbe anerboth fowohl die Berichtigung aller ju Dison bedungenen Gelbsummen, als die zufünftige punttliche Bezahlung aller bisher bezogenen mailandischen Steuren und Jahrgelber; ferner französische ununsterbrochene Kriegsdienste für viertausend eidsgenössische Knechte, auch daß die Eidsgenossen diesen Frieden teineszwegs hinter dem Rucken ihres Verbündeten, des Herszags von Mailand, abzuschließen brauchen; im Gegenstheil werden sie eingeladen, denselben daben zuzuziehen, indem der König bereit sen, auch ihn in demselben bestens zu bebenten \*\*).

Der Savonarde fand ben Bielen offene Ohren. Laut außerten mehrere Sauptleute, baf fie feine Berbindlichs teit einseben, ausschließend mit ihrem Blute die Unabbangigfeit Staliens zu erkampfen, mabrend ibre Berbundeten, der Raifer, Spanien und der Pabft fie abermable treulos verlaffen. Ohnedieg fen ihre Lage miglich genug, indem alles italienische Landvolt verratherisch an ihnen handle, ihre Reuteren bereits in feindliche Bande gefallen fen, ihre Soldaten wegen des allgemeinen Mans gele den Gehorfam verweigern, und ohne Erlaubnig ben Tausenden die Kahnen verlassen, so daß ganz allein noch ein ichneller Rudaug grofferem Unglude vorbeugen tonne. Dagegen erhoben fich mit ernftem Nachdruck die Sauptleute von Burich, Schwyg, Bafel und aus den rhatischen Bunden, erklarend, die Ehre des Baterlandes fen auf immer gefährbet, wenn sie im Augenblide der Unnaberung der Reinde den Befehlen der Tagfatung zuwider; thatenlos, ja feige jurudweichen murden, Gie murden

<sup>\*)</sup> Briefe ber Saupfleute bon Freyburg vom 22. Aug., bon Burich und Bern vom 27. Aug.

<sup>➡)</sup> Schobeler. Anshelm.

baburch bas Rufrauen ber Berbundeten für immer wer. lieren , mabrend ein einziger fubner Schlag berfelben man: tenbes Bertrauen befestigen und die Reinde ju Grunde richten tonne. Ueberdieß mangle alle Sicherheit, baf bie Beriprechungen ber Frangofen nicht wieder wie zu Dijon auf eitel Lug und Trug beruhen. - Diefe murdige Sprache wurde boch von der Mehrheit ber Unders Gefinnten überftimmt. Sogleich ergingen Befehle an Die Rrenfnechte au Saluato, ihr Geschute au gernichten. felbit aber fo fchnell als moalich nach Ripoli zu fommen . um vereint mit dem gangen Beere hinter Bercelli eine neue Stellung zu beziehen. Bleichzeitig begab fich Ludwig von Erlach mit mehreren ber angesebenften Sauptleute nach Turin, um dort weiter am Frieden au arbeiten.

Diefer Entichluß ber Gibbaenoffen gab den Rrangofen vollkommen gewonnenes Spiel. Denn nun konn= ten fie unter bem Schute ihrer Reuteren gang bequem und ungeftort ihr Beer in den Ebenen ausammengieben , und ihr Befchut heranruden laffen. Auch durften fie leicht vorausseten, mit größeren Summen noch wichti= gere Resultate zu erkaufen, ba das erfte gespendete Gold fo viele Früchte brachte. Aber mit großem Unwillen vernahmen die tampfbegierigen Krenknechte die Befehle gum Aufbruch : fie mußten Gehorfam leiften ; doch das Gefchube im Stiche ju laffen, erlaubte ihnen ihre Ehre nicht. In Ermanglung von Bugpferden ichleppten fie dabfelbe ohne allen Berluft mit eignen Urmen bis nach Rivoli, wo fich den 18. August alle Abtheilungen des Beeres in einer Starke von benläufig vier und zwanzigtaufend Mann vereinigten. In zwen Marschcolonnen eingetheilt zogen die kleinen Rantone am erften Tage an der Spite der Uebrigen. Das Benfviel der Frenknechte hatte alle gelehrt, das Geschütz an Sals und Armen mitzuziehen. Unaufhörlich umschwärmte französische Reuteren ihren Marsch, drängte sich zwischen bende Solonnen hinein, und stach alles nieder, was entweder zurücklieb, oder sich nur ein wenig aus der Ordnung entsernte.

Der junge Marquis von Kleuranges erfuhr die Begenwart vieler ber angefehenften ichweizerischen Sauptleute in der neutralen Stadt Turin. Er mandte fich an feinen eben fo tubnen, jungen Waffenbruber, Grafen Sancerre, um fie mit ungefahr funfzig gangen bort aufsubeben. Sie schlichen sich aludlich bis an die Stadt beran, liegen, um fich den Rudzug offen zu behalten, drenffig Mann benm Thore ftehen und fprengten mit den übrigen gerade auf die Wohnung der eidegenoffischen Sauptleute los. Diefe wollten Widerstand leiften, allein die Drohung das Saus in Brand ju fteden zwang fie jur Uebergabe. Sogleich aber verwendete fich der Berjog von Savonen fo ernstlich für sie, und versicherte, diefe Gidegenoffen fenen in Angelegenheiten und in Dienften des Ronigs in febr guter Absicht nach Turin gefommen, daß die Frangofen, gwar ungerne, ihre Beute wieder fahren liegen. Als es der Ronig vernahm, ichalt er die jungen Baghalfe beftig, daß fie den gemachten Fang nicht behalten haben, indem fie durch diese Befangenen auf ein Mabl dem Rriege ein Ende batten machen tonnen. Die Sauptleute hatten aber nicht gefaumt, fich ihnell zu entfernen, und die Frangofen konnten ihrer nicht mehr habhaft werden \*).

Bald ging der eidegenoffische Rudzug an den verschlofe fenen Thoren Turine, lange feiner nun von den Franspelen besetten Wallgraben, unangesochten vorben bis

<sup>&</sup>quot;) Mémoires de Fleuranges XVI, p. 181.

Settimo, welches, als man bort einige getobtete Elds. genoffen fand, geplundert wurde. Um folgenden Tage \*) : funden Bern, Bafel, Frenburg und Graubunden in ber Borbut. Das Stabtchen Chivaffo verfcblof aus Mnoft feine Thore. Die Gidegenoffen fetten mit Seis Jen ober auf Bruden von Seilen gludlich mit allem ihrem Geschute über die Orcha, obgleich fie von funfbundert frangbilichen Langen, welche Befehl hatten biefen. Rranfreich febr ergebenen Ort zu retten. febr gebrangt murben. Ihre fubne Aufstellung bielt die Rrangofen jenfeits des Kluffes zurud. Die Gidegenoffen wurden unwils lia, daff ein fo geringes Dertchen Widerftand zu leiften wage, und als ihnen vollends gemeldet wurde, die Burger haben in ber abgewichenen Racht fechekehn Gibbgenoffen ermordet, führten fie ihre Ranonen auf, beichof= fen mabrend amen Stunden feine Mauern, und erfturm: ten hierauf dieselben im Ungefichte der Krangpsen. Weder Alter noch Geschlecht fand Gnade. Alles wurde in blin= der Buth niedergeftochen, und die Stadt den Rlammen Dreis gegeben. Ben der Dlunderung murden die ermordet Beglaubten alle, bis auf einen, noch am leben, frenlich im Thurme eingesperrt und nacht ausgezogen, wiedergefunden \*\*).

Die wilden Sturmer zogen auf die nahe gelegene Beide, marfen einen lebhaften Angriff der frangbfifchen Reuteren mit bedeutendem Berlufte derfelben zurud, und bezogen hierauf auf offenem Felde ihr Nachtquartier.

<sup>\*) 19,</sup> August,

<sup>\*\*)</sup> Die schweizerischen, französischen und italienischen Angaben weichen in der Bahl der unglücklichen Opfer Dieses Sturmes zwischen 500 und 300 von einander ab. — Schweizers Ehronik. —
Mem. de Fleuranges XVI, 285. — Schreiben des Legaten
Gambara. — Jugger 1339. — Rahn.

Midelich rollte fürchterlich der Donner an bisber beiter rem Simmel: mit nie gesehener Schnelligfeit fliegen von ellen Seiten ichmere Bewitterwolfen empor, und ergole fen fich in einem entfestichen Bagelwetter über die erffauns ten Rrieger. Sie felbft betrachteten diefes als Gottes Urtheil über ibre zu Chivaffo verübten Grauel, obne ieboch ibren verwilderten Sinn zu andern. Gie muften foear noch Rugen baraus zu ziehen, indem fie die Schlofe fen, welche Ballnuffen gleich tamen, fammelten, um bamit ben allgemeinem Baffermangel ibre Speisen zu fochen. Mit dem fruben Morgen \*) brachen fie nach Masino auf, bas burch Sorgloffateit ben ansgebrochenem Reuer bennahe zu Grunde gegangen mare, indem das Gefchut mit allen Dulverwagen in dem Orte ftanb. Doch murbe dem Reuer ichnell und ohne bedeutende Rolgen Ginbalt getban.

Der nachste Marfch \*\*) führte das heer nach Ivrea, wohin sich mehrere tausend piemontesische Bauern zur Bertheidigung geworsen hatten \*\*\*), welche sich jedoch sogleich, als die fürchterlichen Eidsgenossen herannaheten, wurückzogen und zerstreuten. Dieß bewahrte die Stadt vor Chivasso's Schickale. Hier hohlte der pabstliche Legat, Gambara, sie ein und machte ihrem Rückzuge einstweisen durch die Bersicherung ein Ende, daß noch gar nichts verloren sen, wenn sie sich nicht unzeitig zu einem ehrlosen Frieden verleiten lassen. Noch seven nicht mehr, als ein paar tausend feindliche Reisige und achta tausend Fußenechte vorgerückt, während das Hauptheer

<sup>\*) 20.</sup> Auguft.

<sup>\*\*) 21.</sup> August.

Die Nachrichten ichwanten zwifchen 3000 und 12,000.

, 1

mit bem gangen Beichube noch gurud fen. Geine erne ? fen Ermahnungen blieben auch ben allen denen nicht fruchtlob, welche nicht bereits den Frangofen gang perfauft maren. Die Mehrheit befchlof über Santhia und San Germano nach Bercelli ju ziehen, um dort den Reinden eine Schlacht anzubiethen. Ihr Marich murde unaufborlich von frangofischer Reiteren beobachtet. Dabe ben San Germano, als die Eidsgenoffen ihr Geschut ani: ichen benden Marichcolonnen bindurch gogen, fand biefelbe Gelegenheit anzusprengen, einen Dulverwagen zu gerftoren, ein paar Ranonen mit einer ziemlichen Ungabl Wierde und Ochsen zu erobern, und etliche und drenfig Eidegenoffen zu erstechen. Singegen gog fich piemontes fifche Reuteren, die febr zwendeutig unter dem Baftard von Savonen bis Bercelli vorgerudt mar, ben ihrer Unnaberung gurud. Deffen ungeachtet plunderten fie ben aanz ungehinderter Befetung ichonungelos auch biefe Stadt aus \*).

Franz I. rudte nach Maßgabe des eidsgenbsisischen Rudzuges über Coni und Carmagnola nach Moncalier vor, wo er von dem Herzoge von Savonen glanzvoll eingehohlt und nach Turin geführt wurde. Hierauf zog er nach Settimo und schlug ben den Ruinen von Chievasso im gleichen Augenblicke sein Hosflager auf, als eben die Sidsgenossen verheerend in Vercelli eindrangen \*\*). Der Herzog von Savonen sandte ihnen Bothen über Bothen, um das abgebrochene Friedenswert wieder anzustnüpfen. Wirklich ertheilte nun die Mehrheit Geleit für eine ansehnliche französsisch und

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Legaten. Abich. Schodeler, Schweizer, Stettler. Guicciardini VI, 228,

<sup>\*\*)</sup> Dubellay Mem. VXII, 52,

emannte Bevollmächtigte aus allen Kantonen, um mit derselben einzutreten. Rur Uri, Schwyz und Glarus erklärten unumwunden, keinen Antheil an diesen Untershandlungen nehmen zu wollen; Unterwalden und Zug schlossen sich an sie an, und der Cardinal Schinner bestärkte sie in ihrem Entschlusse, in Folge dessen sie sich sosort nach Mouza ben Mailand in Marsch seizen. Aber unter den Zurückgebliebenen herrschte deswegen nicht größere Einigkeit; auch sie brachen unmuthsvoll auf, und wichen nach Novarra zurück. Durch diese Bewesung siel der Sitz der Unterhandlungen in Feindeshand, ein Umstand, der auf den Gang derselben, einen eben so schnellen als wichtigen Einsluß gewann.

Schon zu Novarra artete der eidegenoffische Rudzug in eine gangliche Auflosung aus. Sier gogen diejenigen, die sich den Frangolen unbedingt in die Arme geworfen batten, ihre Larve ab: die andern zitterten vor den unauß= bleiblichen Folgen biefer Miffethat, welche niemand mehr fich bergen konnte. Die Auszüger von Bern, Frenburg, Solothurn und Biel wichen, dem Rathe der frangbiifchen Parten zu Kolge, in der Richtung der Beimath bis Arona mrud \*). Die andern Contingente mit den Frenknechten aller Orte jogen nach Gallarate; das mit fo unendlicher Unftrengung bis nach Novarra geschleppte Geschut, meift Trophaen des vor wenig Sahren bier erfochtenen Gieges, murde, anstatt es dem Rathe aller Edeln gufolge nach dem fichern Como ober gar bis Belleng gurudbus führen, in dem schwachen Schloffe zu Rovarra verlafe fm. Es war nicht anders, als hatten es die Gidege= nossen darauf angelegt, den jungen Ronig im Triumphe and Biel feiner Buniche ju fubren. Sein gang unange:

<sup>\*) 28.</sup> August.

ů.

fochtenes heer erhohlte fich von den Befchwerden des Mariches, und zog mit aller Bequemlichkeit fein fchwezres Geichuts an fich \*).

Rachbem Mimar von Drie eine genuefifche Seeress abtheilung mit der feinigen vereinigt batte, befette er nacheinander Caftellacio, Afti, und die unvertheibigten Restungen Aleffandria und Tortona, reinigte bas gange rechte Do. Ufer bis zum Busammenfluffe mit dem Teffin von feindlichen Streiferenen, ftreifte bingegen felbit bis gegen die Trebbig, und verlieh badurch dem rechten Rlus gel des frangbiifchen Sauptheeres volltommene Sichers heit und Unlehnung. Dasielbe rudte von allen Seiten por und befette bennahe ohne irgend einen Widerstand zu finden bas groffe Drened, welches durch ben Do, bent Teffin und die nordwestlichen Gebirge gebildet wird. Bergebens hatte der Cardinal von Sitten einige taufend Mann in das den Teffin beberrichende Davia geworfen: dieselben zogen sich ben Unnaberung der Frangosen zurud. Eben fo unvertheibigt fielen neben vielen offenen Orten die festen Dlate Mortara, Bigevano und die Stadt Novarra. Das dortige Schloß ichien fich vertheidigen ju wollen; faum hatte aber Deter Ravarra dabfelbe ein paar Stunden lang beichoffen, ale der feige Comman= dant daffelbe mit allem darin aufbewahrten eidegenofs fifchen Gefchute, diefen Beugen ihrer bieberigen Großthaten, überlieferte. Ueberall ichien auch die Stimmung der Landesbewohner auf Abwerfung der Sforgaifchen Berrfchaft bingubeuten \*\*).

Während diefer Bewegungen hatte der tapfere venetias nifche Feldherr Alviano mit einem heere von neunhundert

<sup>\*)</sup> Guicciarbini VI. 230. Stettler. Jovius I. 303.

<sup>\*\*)</sup> Arluni 258. Muratori X, 92. Schweizer Cap. 9. Brief bes Landbogts zu Lovis, 2. Sept. Bugger 1340. Fleuranges 189.

wollen Lanzen, vierzehnbundert Stradioten und neuntaus fend Ruffnechten in feiner Stellung in ber Dolefing von Ropian den fpanischen Bicetonia Carbona fo im Schache gehalten . daß er den Gidegenoffen feine Bulfe gufenben tonnte. Diefer warf jedoch, ben fich nabernder Enticheis bung bes Schidfale von Stalien, ein paar taufend Ruffs fnechte mit einigen bundert Reutern unter Marc Untos nio Colonna nach Berona binein, und versorate Breecia wit einer Berftarkung von amolfbundert Langen au Ruff. und einigen Reifigen. Mit dem Ueberrefte feines aus fiebenbundert Genedarmen, fechebundert leichten Dfer. den und fechstaufend Ruffnechten bestehenden Seeres bezog er eine feste Stellung an benden , burch eine Schiffbrude verbundenen Ufern des Do, von wo aus er den Unführer der pabstlichen Truppen, Julian von Debicis, aufforberte, fich fogleich mit ihm in Berbindung ju feten \*). Diefer, ein Bruder des Pabftes, und mit deffelben Politif, mit feiner der friegführenden Partenen fich gang abzuwerfen \*\*), wohl vertraut, hatte fein aus fiebenbundert Langen, awolfhundert leichten Pferden und viertausend Ruffnechten bestehendes Beer so lange in der Gegend von Parma gurudgehalten, bis er fich endlich jum Borruden in fleinen Tagemarichen gezwungen fab. Er bezog dann in Berbindung mit Cardona eine fleine Stunde unterwarts Diacenza an den Ufern des Do eine Stellung. Gang im Geifte feines Bruders Leo fchrieb er gleichzeitig an die Eidsgenoffen, an Cardona und an Frang den Erften , um jene feiner thatigen Benhulfe, diefen des Gegentheils zu versichern. Das Migtrauen

<sup>\*)</sup> Guicciardini VI, 234. Megeran 900.

Papa Leone, che navigava sempre con due bussole. Muratori.

wuchs, als Carbona einen pabstlichen an die Frangofen abgeordneten Unterhandler, Cinthio von Tivoli, auffing, ber wenigstens einen Theil seines Geheimnisses, wenn auch unwillführlich verrieth \*).

Raum aber erfuhr der unermubliche Alviano die verzänderte Stellung seiner Gegner, als er rasch aufbrach, in der kurzesten Linie zwischen den seindlichen Heeren und den von ihnen besetzten Festungen hindurch über die Etsch und den Oglio ging, und nahe ben dem, von den Eidsgenossen vertheidigten Eremona eine Stellung bezog, aus der er auf der einen Seite Cardona und Medicis im Schache halten, und auf der andern dem Konige, der über Novarra nach Buffalora vorgeruckt war, die Hand reischen konnte \*\*).

Indeffen batten bie Gidegenoffen icon por ibrem Mufbruche von Rivoli dringende Dabnung um genugende Unterftubung und Sulfe in ibrer fo fcmierigen und gefabr: lichen Lage in die Beimath gefandt. Dringender noch als fie flebete um Rettung ber mailandifche Gefandte Krang Cforga, Bergog gu Bari, ein Bruder des Ber-2008 Marimilian, thatig unterftust von dem pabfilichen Legaten Bifchof von Beroli. Bende verficherten, amenn die Sauptleute im Relde fich au feinem ichandlichen Rrie: den verleiten laffen, fen noch nichts verloren. Doch tonne der frangofifche Uebermuth durch einen einzigen Schlag ju Boden geworfen werden. Spanien und ber Dabit laffen in aller Gile Geld und Truppen genng berbengieben; ce bedurfe nur noch einer einzigen Unffrengung von Geiten der Bunde gu Bermehrung ibred Deeres, um eines vollftandigen Gieges gewiß ju fepu. Ungeach:

<sup>\*)</sup> Anshelm. Schreiben bes Legafen Gambara.

<sup>\*\*)</sup> Guicciardini VI, 235.

\*,

mt fich wirflich einige niedertrachtige, beftochene Berras der unter den eidbaenbflifchen Sauptleuten befinden, fo befiebe doch ibre große Debrabl aus frommen bands feften Mannern, welche fich nie die ewige Schande auf. laben werben, ihren Bundegenoffen unvertheidigt ben Reinden Dreis zu geben." Es entstund baraus viel Sins und Berrathens ben ben au Burich versammelten Teaberren; Die einen wollten durch einen rafchen Ginfall in Kranfreich den Ronig mit feinem Beere in Stalien binterrieben, und ihn dadurch zum Rudzuge nothigen: allein die Debrheit jog vor, bas eigene in Welfchland fichende Seer fo an verftarten, daß die Feinde in einer Sauntichlacht zu Grunde gerichtet werden, infoferne nicht ein Allen vortheilbafter, Allen ehrenvoller Friede geschlossen werden tonne. Bu biefem Ende wiefen fie die auf ben Lag gefommenen favonichen Friedensboths Schafter mit der Bemerkung an die Sauptleute und Rathe im gelbe, daß man gleichzeitig beschäftigt fen, Bollmachten zu einem guten Frieden mit einem fri= iden noch größeren Beere abgeben zu laffen, um nothis gen Ralls benfelben mit ben Waffen in der Band au Alle Rantone erhielten die Aufforderung. amingen. nach Macht und Chren auszuziehen, den Bugemandten Orten bingegen wurde ihr Contingent auferlegt, welches für Graubunden abermable amentaufend Mann betrug. Dief Beer ward angewiesen, mit moglichfter Gile fich ben Berong au fammeln, und mit dem großen eideges noffischen Beere ju vereinigen. Den Dberbefehl über den neuen Auszug erhielt Burichs mit Recht hochgeehrter Burgermeifter, Marr Rouft, ein Mann von hobem vaters landischen Sinne, dem Treu und Ehre der Gidegenoffenschaft in einem Zeitpunkte gräßlicher Berwilderung über Alles ging, und der daben teine Rebenabsicht nabrte.

Diele wollten, um in die Cache großern Ernft au legen, die Danner aller Orte nach Welfchland aufbrechen laffen, um gleichzeitig mit bem Schickfale Mailands auch daBienige ber Beimath auf blutiger Bablftatt enticheiben au laffen; auch damit niemand fagen tonne, die Schmeiger baben an dem Cobne noch ftrafbarer, als an bem Bater gehandelt, ben benfelben fen furobin meber Treue noch Glaube mehr zu finden. Allein biefe achtbaren Manner murben überftimmt; ihrem Untrage zuwider murbe beschloffen, nur mit ben Kabnlein auszuziehen. Richt einmabl über die einzuschlagenden Straffen fonnte man einig werden. Bern verlangte, daß Alles über Chamberi giebe; die andern wunfchten fich in geraber Linie auf Novarra zu begeben; gulett gog ein febet fur fich, wie er wollte: Bern mit Frenburg und Golothurn über die Grimfel und den Simplon nach Domo im Efchenthale : Burich mit den meiften andern Contingen= ten und mit Berns Margauifchen Ungeborigen über ben Gotthard; Graubunden mit einigen offlich gelegenen über den Bernhardin. Doch vereinigten fich die benden lettern Beerfaulen ben Barefe, weil Novarra, bas eigentliche Biel ihres Marfches, fchon vom Feinde befest war. Diefer britte Auszug aus dem Baterlande wird ebenfo wie ein jeder der benden erften zu funfgebntaufend Mann angegeben \*).

In der Zwischenzeit hatten zu Bercelli die Unterhands lungen unter savonscher Bermittlung begonnen; aber schon am ersten Tage wurde jedem Unbefangenen flar, wie sich die Sidsgenossen durch eigene Unklugheit ganz um ihren Bortheil hatten bringen lassen, und bereits

<sup>\*)</sup> Abfc. Burich 20. und 22. Aug. Anshelm. Briefe bon Gambara. Schweiger. Bullinger. Stettler.

überliftet waren. Denn fobald fie als Emgangsartifel des Kriedens eine in jeder Sinficht ehrenvolle und anffanbige Berfpraung für ben Bergog Marimilian, die Erles oung ber zu Dijon bedungenen Geldsumme, die Aushingebung ihres Bunbesbriefes mit Mailand, fechebunberte taufend Rronen Rriegstoften : Entschädigung, und einen anståndigen Mustauf für alle von ihnen noch befetten Blate forberten . erflarten die Frangolen , feit ber Ronia fie burch die Uebermacht feiner Baffen bis binter ben Teffin gurudaeworfen habe, fen er ihnen gar nichts mehr ichuldig. Aus bloffer Gnade, nicht aus Schuld, blof um ihnen feinen geneigten Billen au geigen, anerbiethe er ihnen eine anständige Berforgung für Marimilian, bie Mublieferung ibres Bundesbriefes mit Mailand. vierhunderttaufend Rronen wegen des Bertrages von Dijon. amenhunderttaufend für ihren jegigen Feldzug und amenhunderttaufend gegen Ruderftattung der dem Bergogthum entriffenen Bogtenen Domo, Efcenthal, Mannthal, Belleng, Luggaris, Lauis, Menbris, Cleven, Beltlin und Morme, nebit feinem Bundniffe zu Schut und Truto). Diese Forderungen maren aber noch zu grell, als baff die Frangofenfreunde ichon jest hatten magen durfen, fie porgutragen; es mußten guvor noch mehrere Stimmen gewonnen werden, und die Cache fand Unftand.

Mittlerweile hatte sich Burgermeister Rouft von Barese aus in eigenem und im Nahmen seiner Mithauptleute schriftlich an die Anführer der westlichen Kantone
gewandt, und sie dringend aufgesordert, sich an sie anzuschließen, um das gemeinschaftliche Bohl reislich zu erwagen, um gemeinschaftliche Beschlüsse zu fassen und um

<sup>&</sup>quot;) Stettler. Ansbelm.

bas Raterland von dem Rande des Abarundes, an dem es fich befinde, durch vereinte Rraft gurudgureifen .). Unftatt ihm zu entirrechen, wichen iene aber von Arona bis gegen Domo gurud, und fandten ihren berangiebenden Sulfstruppen den Befehl au, ja nicht weiter porque ruden . um nicht baburch bas eingeleitete Rriebensmert au fibren. Gingelne Sauptleute von Bern fdrieben foggt an biejenigen zu Barefe, fie mogen, wenn fie des Rries gens noch nicht fatt fenen, immerbin allein friegen. Diefe meinten, ihre Altworbern, als fie bem bedrangten Bern nach Laupen und nach Murten au Bulfe geeilt fenen, baben anders gedacht und anders gefprochen. Berns beffer gefinnter, edler, eibegenoffifcher Schults beif, Statob von Battenwyl, forderte mit Ungeftum von feinen Truppen rafch aufzubrechen, um Glad und Un= alud mit ben geliebten Gibs : und Bundesgenoffen gu theilen. Allein es murbe ibm unter bem elenden Bor= mande abgefcblagen, baf man feine Strafe fenne, um ficher von Domo nach Barefe zu gelangen. Umfonft trat ein anderer edler Berner, Sans von Diesbach, Saupt= mann in fpanifchen Dienften mit bem Unerbiethen bervor, fie ficher dorthin ju fubren. Die von den Frangofen Bestochenen fcbrieen laut auf, und brobeten alle Sauptleute umgubringen \*\*), welche magen murden von Bundestreue zu fprechen. Es berrichte ben dem Contins gente von Bern eine folche Auflofung, daß von fiebens taufend Muszugern faum noch taufend unter der Sabne ibres Standes verfammelt waren.

<sup>\*)</sup> Dauptleute zu Barele an die Sauptleute von Bern ben 1. Sept, \*\*) "Ihnen über die Bäuche zu laufen", Anshelm. — Jauptleute von Bern den 4. Sept. Dauptleute zu Domo an die im Felde ben 5. Sept.

Traurige Berblendung einer Gibbaenoffenfchaft, melde . durch die verbrecherische Berrichfucht und Beffechlichtelt Beniger in bad grangenlofefte Unglud bineingezogen merden follte! - Much bas Deer ju Barefe murde durch Mhe geordnete ber fruberen Auszuger zur Emporung gereint: auch bier floffen ichon viele ungeziemende Reben: doch blied es durch die Tugend und die Rraft feiner Anfibrer ider Milabten Bumutbung antmafnglich. Die Lage febung hatte verordnet, alle dret Austige eines feben Ortes einem einzigen oberften Sauptmann und einer eingigen Rabne unterzupronen, eine Chre, auf welche alle dren Ausgige eifersuchtig maren. Doch murbe noch au rechter Beit ine Muge gefaft, daß benm erften Bundes. aubauge die ufrifchen und die rauben", benm zwenten die "a'ffandnen und feden", ben dem letten aber die a mifen und die erfahrnen" fleben. Darum murde diefen letten die Ebre des Oberbefehls quertennt \*).

Bu Gallarate wurden indessen die Friedenbarbeiten, an denen mit Ausnahme von Uri, Schwyz und Glarus alle Stande Antheil nahmen, durch den französischen Bevolls mächtigten, Marquis von Lautrec, und durch den Bastarden von Savonen im Nahmen des vermittelnden perzogs lebhaft betrieben, und unter solgenden von den französischen Aners biethungen zu Bercell abweichenden Bestimmungen von den Bevollmächtigten bender Theile wirklich unterzelchnet. Es soll den Eidsgenossen nehst ihren Zugewandten von allen ihren bisherigen Bestigungen in Italien die einzige Grafschaft Bellenz verbleiben; vermuthlich weil man für undezweiselt annahm, daß ohne dieß Uri und Schwyz niemahls in den Frieden willigen würden. Frankreich soll, anstatt acht, eilshunderttausend Kronen unter der

<sup>\*)</sup> Berner Steiner.

Burgichaft ber Herzoge von Lothringen und Savonen bezahlen, und daben geloben, daß, wenn aus der Ehe bes Herzogs Marimilian Sforza mit einer französischen Prinzessinn ein Sohn entsprieße, ihm das Herzogthum Mailand als rechtmäßiges Erbe und Eigenthum soll über-lassen werden \*).

Chen hielt das dritte eidegenoffische Beer auf feinem Mariche von Barele nach Monza fein erftes Nachtlager au Appiano \*\*), als ibm bort biefes nur Wenigen erfreuliche Kriedens : Enftrument mitgetheilt mard. Dasfelbe bielt fie nicht ab, ben Marich über Cantu fortzusegen. Um Abend des vierten Tages erreichte das Beer glude lich die Stadt Monga, ungeachtet fein Marich febr beunrubigt morden mar, und es besonders am dritten Tage viele ernfte Scharmubel zu befteben hatte. Noch am letten Morgen suchten bie Frangosen seine Bereinigung mit ben übrigen Gibegenoffen zu bindern. Burich und Bug fochten tapfer in der Borbut, die Kahnen des Mittels treffens rudten raich nach, der Reind murde aus bem Kelde geschlagen, und sie mit Frobloden von den bort befindlichen vorausgezogenen Bundesbrüdern bewillfommt. Es halt ichwer die Starte ihrer vereinigten Macht genau ju bestimmen; sie wird ungleich von zwanzig bis drenfig= taufend Mann angegeben \*\*\*). Mus Graubunden ftan= den vier bis funftaufend Auszuger unter der oberften Ans führung Rudolfs von Marmels daben. Die Contingente der westlichen Kantone und von Biel und Ballis gogen auf die erfte Machricht des Friedens von Galera der Beimath gu. Rur gu Domo binterliegen fie eine fchmache

<sup>\*)</sup> Gulcciarbini VI, 230. Bullinger, Stefcler.

<sup>\*\*\*)</sup> Den 4. Gept.

<sup>\*\*\*)</sup> Werner Steiner. Quabrio 1, 395,

Refanung unter Ludwig von Diebbach, ber aber ben Dlas nicht lange gegen bie Unftrengungen ber Kranwofen behanntete. Berns Margauifde Angeborige und alle bet nerischen Krentnechte maren hingegen unter Gabriel von Diesbach , Bans von Frisching, Johann Schindler und Sprap von Sallweil mit den Gidegenoffen nach Monie gewaen. Gleich nach Bereinigung des Beeres murbenmehrere Gemeinden abgehalten, beren Bang genügend bewied, daß es auch bier an Gintracht gebreche. Bermehrung ber Unordnung tamen die Rnechte ber Schloffs befatung von Mailand nach Monia bingubgelaufen, um bie Gibbaenpffen zum eiligen Angriffe aufzuforbern. Sie außerten, ues mare ichindlich, den Bergog von Dais land, der ihren Bund fo theuer babe ertaufen muffen, nun im enticheibenben Augenblice Dreis zu geben : ewige. Schmache wurde die Kolge eines Rudzuges fenn; weber der geborfame Sforga noch das getreue Spanien babe. foldes um fie verbient. Der Bergog mabne fie in Rraft feines Bundes; die Schlogbefatung von Mailand forbere die Bulfe ihrer Eidegenoffen, und hoffe auch nicht Einen zu finden, der einen niederträchtigen Frieden ben gefährlichften Rolgen bes Rrieges vorziehen murbe." Biele Sauptleute mandten bagegen ein, ihnen ftebe tein Recht au, einen Frieden au brechen, den die Bevollmache tigten aller Orte einmuthig unterzeichnet haben; zu bem fen ben der ungludlichen Trennung der Gidegenoffen eine jede Ausgleichung mit dem Feinde der Fortfegung des Rrieges vorzugieben.

In solcher Stimmung fand sie Matthaus Schinner, der unvermuthet in Begleit einiger hundert spanischer Reisiger unter ihnen auftrat. Er war ploglich verschwunzen; niemand wußte, was aus dem Cardinal geworden sep, Einige Berner, um den Unmuth noch zu vermeh.

ren, streueten aus, er habe sich mit der Ariegskasse sorts gemacht, während er im Gegentheile hingeeilt war, den Zuzug der Berbündeten zu beschleunigen, und Geld zur Bezahlung der misvergnügten Arieger zu hohlen. Die Berbündeten streckten ihm dasselbe vor; auch sand er vierhundert entschlossene Reuter, die sich anerbothen, ihm mitten durch das von den Feinden besetzte Lodi hindurch den Weg zu den Seinigen zu öffnen. Hans Heid von Lanthen von Freydurg stellte sich an die Spige von zwölf dieser entschlossenen Reisigen, rannte durch das Thor von Lodi, und drang bis auf den Marktplatz vor, wo zwen aufz gestellte venezianische Fahnen sogleich in panischem Schreschen die Flucht ergriffen, und damit dem Cardinal die Straße nach Monza öffneten \*).

Schimer lieft von den eidegenoffischen Rriegern, soviel ber Marttplat des Stadtdens nur faffen fonnte, verfammeln, ftellte fich vor die Barfugerfirche bin, an feiner Seite Galeaggo Bisconti, ließ einen Theil feis nes mitgebrachten Beldes austheilen, und fprach bierauf mit feuriger Beredfamteit ju der Menge: "Goll nall das feit vielen Jahren in Italiens Gefilden von " unferm Bolte vergoffene Blut nur dazu bienen, feine "eigene ewige Schmache zu bereiten? Sind unsere "Feinde nicht mehr die nahmlichen Frangofen, die wir ungeachtet ihrer ungeheuren Uebermacht ben Novarra "durch Eintracht und Rubnheit ganglich geschlagen bauben? Damable maren wir gang allein, jest hingeugen ift der Pabst, der Raifer, Spanien, England, bald " auch Benedig im beiligen Bunde mit und vereint, um " Frankreichs jungen Ronig ju besiegen. Auf der einen

<sup>\*)</sup> Jovins I, 303 ff. Schreiben Schinners an Die Eibegenoffen in Mailand, bat. Lobi ben 5. Sept. Guicciardini VI, 234.

"Seite winken unverwelkliche Lorbeeren neben reicher "Beute, auf der andern findet ihr Elend und ewige "Schande. Wem konnte die Wahl zweiselhaft senn?" Wirklich brachten auch sein Geld, so wie seine Worte besseren Willen in die versammelten Schaaren \*).

Am folgenden Tage predigte ungefahr von der gleichen Stelle der glarnersche Feldprediger Huldreich Iwingli, und zeigte dem Kriegsvolke wohin muthwilliges Kriegszeilaufe, Einmischung in fremde Habel und niederträchtige Geldgier die Sidsgenossenschaft bereits geführt haben. Aber feine Stimme verhallete im allgemeinen Sturme der Leidenschaften. Das ganze Heer zog in guter Ordnung Montags den 10. Herbsimonat nach Mailand, wo es von der Bürgerschaft wie von dem Herzoge mit großer Freude aufgenommen wurde. Dieser ließ ihnen sogar von freyen Stüden das äußere und innere Schloß öffnen und unbedingt übergeben.

Wahrend dieser allgemeinen Kriegsbewegungen hatte ber doppelzungige Leo im gleichen Augenblicke, wo er schon mit Franz unterhandelte, abermahls den Bischof von Beroli vor den Tag der Eidsgenossen treten und demselben erklaren lassen: "die Berbundeten senen mit ihrem Benehmen sehr unzufrieden; vergebens wurden die Schweizer die Schuld ihres unverantwortlichen Ruckuzges aus den Italien bewachenden Passen auf andere wals zen wollen; ununterbrochen, wie auch jest noch, sen der heilige Bund zu den größten Opfern bereit gewesen, und habe sich anheischig gemacht, vierzigtausend Eidsgennsssen in Sold zu nehmen; er werde kein Opfer scheuen,

<sup>\*)</sup> Guicciardini VI, 242. Werner Steiner: "Er beredt und und macht ein Spiegelsechtp." Fleuranges XVI, 191. "Le Cardinal an milien en une chaise comme un regnard qui presche les poules."

um Italien von dem Joche der Franzosen zu retten. Moch sen nichts verloren, sie sollen nur schnell Novarra mit funstausend Mann besegen, und den Ueberrest des Heeres nach Pavia, dem Schluffel aller Uebergange über den Tessin und den Po ziehen lassen, so werde sogleich die Hilse der Berbundeten von allen Seiten zu ihrer Unzierstügung dahin strömen" \*).

Muf diefe bestimmte Erklarung flogen fcnelle Bothen von Burich an die Gidegenoffen von Bern, um fie au bitten, ihren im Relbe ftebenden Truppen fogleich ben Befehl augufertigen, fich bem Bundesheere wieber angechließen. Diefes murbe eben fo fchnell davon benachrichtigt, und augleich den Abgeordneten zu Galera bestimmte Befehle augefertigt , ploblich jede Friedensunterbandlung abaubreden. Allein bief alles tam au fpate. Schon maren die Truppen von Bern, Krenburg, Solothurn und Ballis auf dem Mariche nach der Beimath; ichon waren Do= varra und Pavia in den Banden der Reinde; icon batten Diefe fogar den Teffin überschritten, und waren bis Maris anano vorgedrungen; ichon war dadurch die Berbindung des frangbiifchen mit dem venezianischen Beere bewertstelligt, diejenige bingegen der Eidsgenoffen mit ihren Berbundeten unterbrochen worden. Bu Galera war ichon ein Friede und Bundnig mit Frankreich geschloffen, melches gegenseitige Bulfe und vielerlen Jahrgehalte gufis derte, auch alle Berbundete der Gidegenoffen, mit Ausnahme bes getreueften, Spanfens, porbebielt. -Die Befehle der Taglabung erichrecten bieienigen Bevollmachtigten, welche fich theuer genug hatten erlaufen laffen \*\*). Gie verficherten indeffen den Rrangofen, es

<sup>\*)</sup> Stettler. Schreiben Leo X.

<sup>\*\*)</sup> Anshelm. Histoire du récouvrement etc. mit 20,000 Thalern,

werde ihnen leicht gelingen, ihre Obern eines Bessern zu belehren. Sie ließen zwey der Ihrigen zu Galera zurück, während die übrigen theils nach dem Naterlande, theils zum Heere nach Mailand reisten, um zu Gunsten Frankreichs neuen Samen der Zwietracht auszustreuen.

(Der Befdluß folgt im nächften Befte.)

# urfunden.

T.

## Landsfriede von 1529.

Nach bem vierten Artikel bes zwepten Landsfriedens, von 1531, mußten sowohl katholischer als protestantischer Seits die Urkunden des ersten Landsfriedens bernichtet werden. Es war also nicht möglich, den gegenwärtigen Abdrud nach einem bestigelten Instrument zu veranstalten. Dingegen wurde demselben ein auf Berfügung des Abts von St. Gallen gedrucktes Eremplar zum Grunde gelegt, womit die im Bürcherschen Staatsarchiv (Diplomatur. Werdm.) besindliche Copie verglichen und, die an einen einzigen in der Note bewerkten Ausdruck, gleichförmig gesunden wurde. Eine zwepte, ebenfalls verglichen, Copie sindet sich bep Bullinger. Diese ist, wie aus einigen in den Noten bemerkten Abweichungen hervorgeht, nicht nach der wirklichen Urkunde, sondern nach dem frühern Entwurse berselben versertigt worden, und biethet eben bestalb auch wieder einiges Intereste dar.

Wir von Stett und Landen diser nachbenempten Orther Rath und Sandthotten, Ramlich von Glarus Dang Mebli Amman, Conrat Schinndler, Fridli Mattys der Rathen; von Frydurg Hang Lanndher, Jacob Frydurs ger der Rathen; von Sollothurn Peter Hebold alt Schuldtsbeiß, Urß Starch Secelmeister, Benedict Mannslied, Ieronimus von Lutternow, Ruodolff Wogelsanng der Rathen und Burgern; von Schaffhussen Hanß Jacob Murpach, Hanß Rubler, Eristoff am Gruth, Hanß Ruodolff der Rathen; von Appensell Blrich Isenbut, Wlrich Brozger beid allt Amman, Mattys Zydler, Bastion Torig der Rathen; von den dry Pundten deß Grawen Pundts Conrat von Lumbriß Amman, Amman Morig alt Landtzrichter, Toman Castelberger, Peter Wolff Landtschryz

ber. Martin Cager, Simon Arnoldt Nicari pf bem Dbern Dundt; Blrich Gerfter allt Burgermeifter au Chur. Wilhelm Muggli, Gaudent von Caffellmur Boat guo Rurfinov. Bacharias Roth ve dem Gottfbus; Blrich Bolff, Symon Binndler Richter, Oth Lyenns of den sechen Grichten; von Rothwyl Jorg von Bimbern Burgermeifter, Ludwig Wernnherr des Rathe; von Sargans Sant Gabertuller, Sang Ballthare; von Strafbura Alltstattmeister Jacob Sturmb, Conrat Jocham der Rathen: pon Coftant Jacob Beller Burgermeifter , Befbennen und thuondt thuondt offenbar allermennalichem mit bifem Brief; Alle fich bann ein anthar ettwas frenen switracht und irrung gehalten hat zwuschendt den Edlen, Strengen , Rrommen , Beften , Aursichtigen und Bufen Burgermeiftern, Edulttheifen, Rathen und gangen Ges. meinden der benden Stetten Burich und Bern des einen und ten Strengen, Beffen, Frommen, Rurfichtigen und Wolen Schulttbeigen, Landamman, Rathen gangen Bes meinden und Landtluthen, difer nachbenampten Orthen. Encern, Bri, Schwof, Underwalden, ob und nidt dem Rernwaldt, und Bug, fampt dem vffern Umpt baup achbrende, dem andern theil, von wegen und beruerendt vil vnd mangerlen fachen, Alls dann die hernach in den Articklen gemeldet werden; von follicher ftog und fvennen fich fovil zuogetragen, das vech und fngendtschafft daruff erwachsfen, vnd entsprungen ift, darumb dann bie obgenannten von Burich, den genannten funff Orthen, Incern, Bri, Schwons, Anderwalden, und Bug ir offen absagung zuo geschicht, und bemnach mit sambt den Strengen, Beften, Frommen, Furfichtigen, Furnemen, Wofen der Statt Bern, Bafell, Statt Sanct : Gallen, Mulhufen, vnd Biel, alle jren mit : Burgern fambt an: dern jren mithafften, helffern, und buftandern Dit jen

.

offnen Pannern, Fendlinnen und ganher macht, in das Feld gezogen, darumb dann die obgenannten funff Orth, Lucern, Bri, Schwyt, Anterwalden, und Jug, Ouch mit je macht, Pannern und Fennlinen in die gegenwer geruft, und zuo Feldt gelegt.

And ale nun unfer ber ppraenannten Sandinotten. aller herren und Dbern, Gollichen fpann, vech und fngendtschafft, gehordt und verstanden, der bann inen warlichen in ganken truwen und von herzen lend ift. So habendt in pus all fampt und fonders mit erfflichem bevelbe, zuo den obgenannten beiden parthnen abgefert= tiget, in bifer schweren und groffen fach mit Zauffer= fent zu handlen , darmit Bertrennung einer loblichen Endtanofichaft, Samer, Not, und Chriftenliches Bluthvergieffen, fo baruß entspringen und ermachlen murbe, vermitten plibe, und das in wolfart, nut und Ger gemei=... ner Endignofichaft, und ganger Tutichen Ratyon bebendichen, und und den obgenannten Sandtpotten, als frundtlichen underthedigern, bewilligen und vergonnen wellend, zu difem Rrieglichen fvan und vech ettlich mite tel und weg zuo suochen, den in der quetigkhent und frundtschafft, bin und abmeg zuthund, darmit obgemellter schaden, Duch Wittwen und Weißlin zuo machen vermitten blibe.

And alls wir dann des an beiden partnen volg erfunden, Sy dero mitwissenthafften sachen zuo entschenden, und guettlichen zuo vereinbaren, allso nach grosser muy und arbeit, und gnuogsamem verhören bender obgemellter parthyen in klag und antwurt; So haben wir, die obgedachten frundtlichen underthediger und schieluth, diß hernach volgende mittel und Articul zwuschendt inen abgeredt und gestellt, wie dann die hernach von einem zum andern eigentlich begriffen und geschriben stand:

Des Erffen, Bon megen bes Gottlichen worts, dies wol ond dann niemandt jum Glouben gezwungen foll merben, Das dann die Derter und jren beffelben ouch nit genottiget, Aber die zuogewandten und Bogtnen, wo man mit ein andern zuo beherrichen bat, belangendt; Bo diefelben die Deff abgestellt, und die Bilder verbrenndt, oder abgethon, das diefelben an Enb Ger und quot nit geftrafft follen werden; Wo aber die Def. und ander Ceremonien noch vorhanden, die follen nit gemungen, noch beine Dredicanten (fo es burch ben mertheil nit erfenndt wirt) geschicht, vffgeftellt, ober gegeben werden, Sonder mas under inen den Rilchanof= fen, die off, oder abauthuond, Desginchen mit der Gong, fo Gott nit verpotten juo Effen, gemeret wirt, Daby foll es big off der Rilchanoffen gefallen beliben, und bebein theil dem andern feinen Glouben, weder vechen noch ftraffen.

Jum andern, von wegen der Ferdinandischen Pundtnuß und verennung; Diewyl dann dieselb allein deß Glousbend halb vffgericht, Und aber vet durch und die schyds
lith vertragen, das dhein theil den andern deß Gloubend
halber zwingen, vechen noch haffen soll, So soll dieselb
vereinung angendte zuo unser der schidluthen der fünff
Orthen, Namblich Glarus, Fryburg, Solothurn,
Schaffhusen und Appenzell handen, on alles verruchen
uß dem Feldt, gegeben und oberantwurt werden, und
dieselb unnütz Tod und ab sin \*), und sich dero,
und derglichen dhein theil hinfür gepruchen; und von
den andern Burgrechten und Pündtnussen, So nüwlich
vffgericht, sol zuotagen anzogen werden, wie man sich

<sup>&</sup>quot;) Bullinger: Und die Spgel abgeriffen, bie brief gerflochen und gerbrochen werden, bag mengflich bie Stud moge fechen.

in benfelben halten welle, zc. zc. Doch den Burg: 6 rechten, fo die beid Stett Burich und Bern, mit inen felbft und andern gemacht "), in allmea one abbruch und unverleglich.

Bum beitten, von wegen der Penfion, Mietten, Ga: ben, und Schendinen von Rungen, Fürften, und Derren, niemermer genemen, und alle dann die obgenannten Ros Stett Burich, Bern, Bafell, Canct Gallen. spalbulen, und Biel, Campt ander iren verwandten. hoch und ernftlich gewetten, Das in die funff Orth. und ire Gemeinden wollendt fich aller Fürften und Berren, auch bero Repfen, Penfionen, Mietten, vnb Gaben . genslich engichen und abthuon, und unfers Batterlandts acht haben, Wo aber folliche alfo ve vitt nit afin mocht, Co ift bierin luther abgereth, wo dann einer ober mer von den funff Orthen, inen der feche Stetten Rnecht, und die iren vffmiglen, annemen und binmeg zu renß fubren, bas ber oder dieselben von iren Berren und Obern, fo inen bas zuo muffen gethan, an Lub und Leben gestrafft werden, besglichen foll gegen ben tatern mit ftraff, wie die fechs Stett die in ir Oberfeiten mogend betretten, gehandelt werden.

Bum vierten, von megen der houbtsecher, uftheiler, und weiterführer der Penfionen, die zuo ftraffen, tann und die Schibluth nit bedundhen, das man biefelben straffen thonne, biempl und mengelichem die zuo nemen von finer Oberkent vergondt: Wann aber die nun bin= für abgestellt werden, Wellicher dann das vberfeche, das dann derfelb an Lyb und guot gestrafft foll werden, nach finem verdienen.

Bullinger: Doch ben driftlichen burgrechten, fo bie feche fatt Burich, Bern, Bafel, Gantgallen, Mullhufen und Biel mit inen, ober andren gemacht.

Bum fünften, Bon wegen das ettliche Orth, gen Bechennriedt, oder ander end sich zuo tagen verfügendt, daß nun hinfür weder die vier Wald-Stett, noch ander Stett, Go Burgkrecht mit einandern hand, nit mer vmb deheinerlen sachen, so gemein Endtgnossen betreffendt, an dhein end sich zuosamen verfüegen, und die sachen also vbertromen; dann zuo besorgen, das in die hare nünget guoß daruß entspringen möcht; Ob aber ettlich Orth Burgrecht oder allt Pundtnussen gegen ein ander haben, und sachen vorhanden werend, die allein sy betreffen, darumb mögen sy sich versamblen an welliches end sy wellend, And so man zuo tagen kompt, mit ernst helssen handlen, on alles Practicieren und rotten.

Bum sechsten, Alls dich vnd vil zuo tagen geredt worden, das ettlich Orth im namen gemeiner Endtgnose sen von Stett und Landen gehandelt, und vfgeschriben, darjn ander Orth nit gehandelt noch darzu verwillget, Sollichs soll hinfur vermitten bliben, und die Orth, so stillich ufschriben thuond, sich mit jrem namen benamben, und vnderschriben, And die Orth so vmb sollich sachen nit wussen, oder jren willen nit darzuo geben, underlassen, und nit gemellbet werden.

Jum sibenden, Herr Jacob Schlossers seligen Rhinden wegen, Als an die von Schwytz begehrt worden, inen ein zimliche underhaltung, und nahrung zuo geben, Da habent beid theil und den Schidluten, dieselb fach verthruwet, Allso was wir darumb sprechend, das es daby blyben solle.

Bum achten, das all und nebe zuofagungen und Mandat, Go die feche Stette Zurich, Bern, Bafel, Sanct: Gallen, Mulhufen und Biel, Sampt und fonbere (Gottliche worts halb) gethan und ufgon laffen haben, by jren frefften, war, flett, vest und ungeendert, bestan und blyden, unverhindert und one intrag mengeliche; Wo man auch die Messen, Bilder, Kirchenzierden, und ander vermeindt Gottsbienst, hin und abgethan, das auch pederman, wem er noch zuogehörig sig, vsf dise stund, deshalb unangesochten blyde, und nit widerumb uffgezicht, noch zuthund geheissen, gestattet oder gestrafft, doch das harjn niemandts zum Glauben gezwangen, werde.

Rum nanten , bas alle bie , fo ben beiben Stetten Burich und Bern aus gezogen, ober inen aus bijem Rrieglichen furnemen Troft , Bilff , Rath , ober quoldub erzeigt, ober bemifen, in was won und gestallt bas zungangen, und beschehen, Es fun Bafel, Statt Sanct-Gallen, Mulhusen, Biel, Turgow, Bramgerten, Dels lingen, Annntbal, die Gottsbuslat zuo Sanet. Gallen, die Kruen gemeinen Aempter im Ergow, desalvchen Toggenburg. Baftell, Befen, und ander, bas diefelben all gemeintlich noch fonderlich. On ftandent den beden Stetten aud versprechen oder nit, Es inen fonder Berfonen, Geiftlich oder Beltlich, Gmeinden, Dorfer oder Stett, Amb iren follichen zuozug, gethane frundtliche billf, Rath und byftand, nubit args zuogefuegt, fonder fo mit worten und werkhen, unangezogen, und ungevecht, And in summa aller ding ungestrafft beliben follen; quo alncher wuß und gestallt foll auch gegen allen benen, So den funff Orthen guozogen, jnen hilff und buftand bewisen, Es fpen die Balliffer, Gemeind ober fonder Perfonen, Geiftlich oder Weltlich, gang niemandt ufge= nommen, gehandelt werden, Bnd das es alfo ftoff und unzerbrochen gehalten, foll es zuo gesagt, uffgericht und besigelt werden.

Bum gechenden, die schand und schmach worth betref: fendt, die dann bighar von beiden theilen, des Gloubens

salb, eben grob und unverschambt geprucht, dahar dann dist zwytracht entsprungen, da ist abgeredt, das die hinske zwo beiden sydten genklich vermitten und abgestellt hissen und syn sollen, Allso das man dero zuo allen steilen jeht und hernach uberhebt und vertragen blibe, And wellich darwider thuond, oder handlent, das dies selben ungehorsamen und ubertvettenden, von sen herren und Obern, wann sen die anzeigt, nach sem verdiesnen, an Lyb und guot gestrafft werden; Wo aber das nit beschehe, das dam ein pede Oberkeyt den Ger verslegenden so er by und under juen in sen gepietten ankhomen, und betretten, auch nach seinem verdienen an Lyb und guot straffen mögen on mengelichs intrag.

Zum einliften, das alle haft, fo in der Endtgnoß: schafft beschen sind, der Zinsen, Rennten, Gulten, inthommen und guetern, die von Kilchen und Stifftungen, ba die Des abgethan ift, bishar zuogehört, vifigeshept, entschlagen, und gelediget, Bud hinfur follich Zins, Rennt und Gult ufgericht sollendt werden.

Bum zwölften, von wegen des Murners, da ist abgeredt, und bewilliget, das derselb Murner den beiden Stetten Zurich und Bern zuo Baden vor den schioluten \*),
So jett in der sach handlendt, Rechtens uff ir anthlag
stendig syn, das er auch on alles widersagen, von denen
von Luzern darzuv gehalten, und nach seinem verdienen
gestrafft werde, doch will man die bed Stett Straßburg,
und Costanz, uff ir pitt der sach erlassen, und das sonst
der vberigen schioluten herren und Obren, zuo hallten den
tag Baden, Namlich von jedlichem Orth, Pundtegnossen, und zuogewandten zwen potten, So bi difer handlung gsyn, dahin gesertiget werden.

<sup>\*)</sup> Diplomat. Wordm. Gidgenoffen.

Bum bryzechenden, Beruerende den coften. So die beid Stett Zurich und Bern Sampt fren mithafften und belfferen erlitten, haben so und den schidluten us der Eidtgnoschafft, den mit wussenthaffter teding us zuspiese, den vertrumt, der gestallt, das wir gelegenheit dis handels und aller verloffner Dingen eigentlich bedenden und ermessen, und in Monats frist necht nach disem bes schosenen feiben denselben costen ussprechen sollen, mit dem anhang, wo solliche in obgemelter zuth mit beschechen, das alls dann die obbemelten seche Stett, inen den funst Orthen Feilen tous und Spuß abschlachen mögent.

Bum vierzechenden, den Anderwaldischen friden betreffendt, da ist abgeredt, das derselb net eingestellt syn, und soll darin von den schildten uff den Tag, so so des costens halb, wie obstat, Lutterung und entscheid geben, gehandlet werden, und doch sollich handlung ob die von den schildthen guetlich oder rechtlich soll genebt werden, an einer Statt Bern stan, was inen deshalb zu thuond gemeint syn welle.

Bum funffechenden, das beid parthyen, by jrem Glouben blyben, So lang und inen der gefällig, und dhein theil den andern nit darvon trenngen, noch treisben, Bud sonst sollen beid parthyen, ussethalb diesen Artigklen, by allen jren Bogtpen, herrligkheiten, Lanzben, Luthen, Gepieten, Fryheiten, Gerechtigkheyten, gewonheyten, altem herkommen, und guoten Loblichen prüchen, wie sy denn die vor dieser Absagung, und sygendtschaft mit ein andern gehebt, belyben, one allersmengklichs sumens, intrag und widerred, doch das ein Statt Sanct: Gallen, von wegen des Closters in der Statt, und sonst anderm jrent anlegen, von den vier

Orthen Zurich, Lucern, Schwit und Glarus, in gimblichtheit bedacht, und inen darin geholfen werd.

Bum fechbrechenben, Alle fich dann die Thurabmer ouch allerlen beschwerden zum bochften beflagendt. 2nd nemblich under anderm anziehend (als auch offentlich amb tag Indt) Bie fo bighar mit Jungen muetwilligen Bogten, und Amptluthen verfechen worden, Ift abgeredt pud betädiget, das die Biderben luth im Thurabm furberthin, fo es aus falen thompt, Mit Gotteforchtigen. Gerfamen, Geftandnen, Buchtigen, Gerbarn Mogten und Amptluthen verfechen, Bnd infonders an den nebigen Landtvoats Jacob Stochere fatt ein anderer Landtvoat angenote von denen von Bug in bas Turgom gegeben. defialnchen unverzogenlich Marti Werli find Umbte abgefest, und ein anderer Landtammann an fin fatt genom: men werden; Colliche foll ouch von den Orten, fo am Thurgow theil baben, juogefagt, vnd in difem friden verlnbet beiffen und inn, und in den vbrigen, irr der Thurgower Artigelen und beschwerden, das die andern Orth den beiden Stetten Burich und Bern auogesagt ibllen baben, pff nachsten tag, on alles binder fich stellen oder officechen, mit inen zuofamen nider fiten, und inen ir beschwerden, nach zimblichen billichen dingen zuo miltern, vnd zuo maffigen, wie man dann fich mit einan: dern vereinigen wirdt.

Bum sibenzechenden, Ift abgeredt, das angendts unfer Pundt allenthalben ein andern, wie von allterhar geprucht, mit fampt disem abgeredten Landtöfriden, und der verkhomniß zue stant, geschworen, und erneuwert werden sollen.

Und Bus beschluß der fach, Go ift haruff gar eigent: lich abgeredt, und auch ber schioluthen frundtlich under-

thenia erlutterung, entlicher will ond meinung, bas bies mit diefe vech, fpgendtichaft, vnwill, irrung, widerwerts tiafent, und mas fich awuschendt den vorgemelten parthnen, iren auogewandten, belffern und buftenbern, debeinen pfaenommen noch vorbehalten, erlouffen, Duch ob ettlich reden von gemeinen und fondrigen Derfonen vfigangen und vollbracht worden werend, Es treffe Stett , Landt , Luth , Dredicanten ober ettlich fonder Der: fonen an, bas benfelben allen folliche verrigen, verge= ben, und nachgelaffen fon folle, Allfo und ber geftalt, bas fn guo beiden parthyen, in Stett und Landen, gegen und under einandern fren, ficher, und ungevecht, ungeftrafft, und vnangefochten follicher vorergangner reben, handlen und wandlen mogendt, Bind das in quo allen Boten furer bin in quoter frundtichafft, und nachpur= schafft, alls bann fromen Endtgnoffen gethuond gepurt, bliben und leben, Ind namblich, fo foll dhein Endt= anof, fich fur ben andern, in fonderparer Dart, Gect ober Rott vizeichnen, und entwederer theil, follichen banbel bem andern in graem oder bofem nit vffbeben, noch fürziechen, Dann difer bandel und vindtichafft bebeinem theil an finen Gern und glimpf genglich und gar bebei= nen fchaden, oder nachthail geperen, noch pringen foll in thein wong.

Bnd als wir die vilgemelten Schidluth, und frundlich underthediger, sollich obbemellt Articul, mittel und
berednuß, allen obgenannten parthnen, houptluthen,
Panerherren, Fenndrichen, Rathen, Rottmeistern, und
gangen Gemeinden erscheinten, und von wort zuo wort verlesen liessen, haben so die obgemellten Articul all sampt
und sonders, für jr herren und Obern, ouch für sich
selbs allso zehalten, und denen gestrar zu geleben und
nachkommen, danckparlichen angenommen, Wie so denn das

alles zuogesagt, gelobt, und versprochen haben, offrecht Eerbarlich gethruwlich, und ungefahrlich \*).

Rnd den alles aus warem prebund, vestem und emis gem beftand aller obgefchribenen bingen, Go haben mir vorgenannten Schidluth , Namblich Sank Aebli Amman mo Glarus, Nacob Krnburger def Rathe und Kenner ano Fryburg, Detter Bebold alt Schultheif aus Solothurn. Sanf Racob Murpach def Rathe sup Schafbus fen. Blrich Nienhuet alt Amman zu Appenzell , Martin Sager . Pogt au Soben : Trund . Gaudens von Caffels mur. Boat mo Kurfinow, und Oth Linent, alle acht pulere eiane Ansigel, für und, und die obgenannten unfer mitt Gfellen die ichidluth, offentlich laffen bendchen an bilen Brieff, Bud aus noch merer, und gewulfner fichers bent. Go baben wir obgenannten beid partinen, Rams lich Zurich, Bern, Lucern, Bri, Schwit, Underwals ben . 3na . Bafell . Sanct: Ballen . Mulbufen . vnd Biel . unk dek alles zuobezügen und zuo uberfagen, alle und nedes Drth insonders unfer Stett und Lender merer Infigel auch laffen thomen und benathen offentlich an bifer Briefen zwen gluch, und neder parthug einer geben, 29ff Sambstag nach Johannis deg beiligen Thouffers tag, Rach Christi vniers behalters gepurt gezählt 1529.

Dullinger: Und biewpl nun vf Mangel Berments auch anderer vngeschicklichkept' die hauptbrief im Feld jest nit offgericht könnind werden, so habend wir die Schidluth etliche vf vns geordnet mit dem schryber gan Baden zerntten und dannen nit kommen, eh die hauptbrief luth der Coppengen vffgericht vnd von föllichen uns verordneten Schidluthen in Ramen vnfer Aller versiglet werdind und demnach der Schryber allenthalben und hin zu den 6 Stetten und zu den 5 Ortthen rytten und jedes Ortts und Landts meerer pusigell und Secret an die Brief hanken und bemnach den Partheygen vber autwortten, und hierpnen keyn verzug nit gebruchen.

# Der geheime Rath zu Constanz an ben geheimen Rath zu Zurich.

29. July 1529.

ľ

#### Burcherifches Staatsarchiv LVII; 3.

Den Strengen, Fürsichtigen, Ersamen, Whsen vnd Frommen, den haimlichen Raten ber Statt Burich, vnsern besunders guten Frunden vnd getruwen lieben Mitburgern Unser frundtl. willig Dienst, vnd was wir Ger, Liebs und Guts vermögent, allzeit voran.

Strengen , Rurlichtigen , Erfamen , mpfen , befunber aut Krund undgetrimen lieben Mitburger. verschinen Mentag find der erbern Stett Bim, Memmingen . Lindow , Rempten , Bibrach und Ifinj haim= lichen Raten Botichaft bn vns amefen, vnd babent und angezoigt: Rachdem vff dem Anchotag zu Sone im XXVIten Star, durch der Raif. Dai, verfcbribenen Unwalt und Orator, ouch durch all Churfurften, Rurften und Stend des Rnche ainhelligflich ain abichid aemachet, beschloffen, angenommen, gelopt und versi= gelt ing, das in Sachen des Gloubens jede Oberfeit mit den Bren bandlen moge, def in getrumen gegen Gott und Raif. D. zu verantworten, mit welchem abichid vil Krid und Gun in allem Land enistanden ift. habent doch jet ettlich Lut durch Ir munderlich Drattic fo viel zuwegen bracht, das vff nachsten Richstag, ber in bisem Jar ouch ju Spor ift gehalten worden, derfelbig erft abichid, durch ettlich Churfurften, Rurften und Stend des Riche, wider willen, puch über darmi= der beschechene Protestation und appellation ettlicher Churfürsten, Fürsten und Stett, widerumb vernicht und vffgehoben und ain Mag im Glouben gefest fng. Deß

alles Sp nit Macht noch Rug babent. Die welchem itigen abichid nichts bann verrat und Rrieg ju beforgen In welcher Unsebung Sn. als die ginmal die Suffiafeit bes emigen Borts Gottes empfunden. und redlichen Kursat und Will habint, dabselbig nummer mer zu verlaffen, und eh allen gevar und magenif darob au befton bub angenemmen, einen Berftand mit ginan: dern an machen vorhabint, ob etwar Sn ober die Bren von wegen des Gloubens und darus fliekender Cachen zu belgibigen vermeffen wurd. bas bann Sn ginanbern buffan . fcbiten und retten wollten. Diemnl aber mir eben in glichem Kal mit Inen ftanden, fo babent On vns bochlich ermannt und gebetten, puch mit Inen baran an fon, vob voleren getromen Rat Inen mitautgilen. Da nun' wir folch Ir werbung verftanden, babent wir def nit klaine Rrod empfangen, vorab, so jest allenthalb ain große Ruftung ift, ouch ettlich bundert Tutich und Burgundifche Pferd, diefer Bit, vmb den Bodenfee mebrend und fich etlich ains Rriegs beforgen, mo aber, ober wider wen, ungewiß ift. Wir habent ouch bedacht die beimlichen anschleg, beren Sr furg vergangnes gar durch Kuntschafft bericht find, in was gestalt man porhabe, erftlich die aidgnofschaft wider ainander unainia ju machen, und denn in felbige ouch ju tommen, und in under bas Soch des bufes Deftrych ju bringen; und obs glichwel sich nit gertragen, bannocht alle Macht daran zu legen, das Sn ghorfam werdint. Und fo die aidgnoffchaft hinunder kommt, fo mugint dann die Richflett ouch dran, mit welcher hilff bannocht die aidanoffen vorbin follten werden undertrutt.

....

Run hat aber der allmächtig Gott die Sach alfo gichift, das die erbern Stett dif Prattic ouch vermer= tent und fich zusamen thun wellend, pfer dem wir nit 4

gebenken tonnent, bas der gibanpfichafft bnb Stetten " fruchtbarere nichts mocht gebandlet werden, bann bas 1 Sn Berftentniff mit ginandern betten, bann je fo gin Richstatt bezwungen, fo murt ber andern nit verfconet. Wo die Richstett hinunder find, so werdent die aidanof: fen gar ichweren Widerstand haben. Sarmider oneb. au glicher mus, wo die gidgnoffen werbint unbertruct. fo murben die Richstett on große Arbeit gegignet. Go aber die baid Theil ausamen habent, so mogent On, als au Gott gehoffen, mengelichem ftark genug inn. Diefe und andre mer Briach, und vorab angefeben mas jegelis der Christ dem andern, der vonwegen Christi Trufung libet, ichulbig ift; barau, wie bife Stett, fo's aufamen thund, nit zu verachten find, ouch dermaffen nach ein: andern ligend, das Sn vns vud uch gar wol erlangen mogend, und vil bas, bann Strafburg gelegen find; fo babent wir Inen gerathen, und fur gar fruchtbar anges febn, das Sy mit vns, vnd darzu mit uch, fambt vnfern lieben Mitburgern von Bern, defiglichen anderen Orten ber Aidanofischafft, welche darzu mochten bewegt merben, ain Burgerrecht oder Berftentnig machten, des achtens, Ir wurden, in Bedacht gestellt aller Sachen, aum felben ze bewegen inn.

7

\_ (-

Und als wir deß ain willen by den gfandten gfunden, habent wir zu Forderung der Sach von Mittlen und Besgen (boch allerding vergebenlich und under den gehaimen) geredet, vff welche, by den Erbern Stetten, ouch by üch zu ainem Anfang solt gehandelt werden, und die den Gsandten vberantwortet, die Sy an die Iren zebringen angenommen habent, welche Mittel wir uch hieneben ouch zuschiffen.

Mit gar fruntlicher Bitt und Ermanung, Ir wels ind hetrachten, was Rut und Frucht uch und allen

beriehnen, die Christum mit Mund und Barbeit verehrend , baran woll gelegen fin. Stein, und bas anber Christenlich Stett, die ouch das Evangelium habent angenommen, fo Sn bas bortent, borffiger in megen Gottes werben, und fich puch ausammen wider die Rind Christi beben, und alfo best eb Frid erhalten, ober boch. fo's je m vufried tam, bas Bre und vore Rind beft minder , wer mit Gnad Gottes gar nichts ichaffen moch. ten, pnb uch ouch in bifen Banbel begeben. Dann bie Manten aar forderlich die baimlichen ber feche Stett ausamen berufen, Inen dife Mittel fürhalten, und Beicaid von Inne nemen wellend. Go bann wir amers willens ouch verstendiget, und die bemelten Gfandten mider zu und kummen, werdent wir bender Snis, mas wir und Sp gefunden babent, eroffnen, und barnach erft Taa anfeten, bamit man von allen Thailen gufamen komm, vnd von dikm jest fürgeschlagnen oder andern wegen rede, und die Unschlag der Widerwartigen, beren on Bal find, mit der Sulf Gottes zu brechen rathichlage.

Darzu wurt die Sach anfangs allein under den haimelichen gehandelt, und so man etwas Maß ainander versstan, dann erst wurt mans an die Ratt bringen. Das mit wir nun Beschaid habint, bitten wir üch, Ir welllind und by diesem Bott, oder (obs iest nitt syn möcht) sunst fürderlich, antwort zu schriben, und üwers Gmuts berichten.

Datum bff 29 Julii Ao 1529.

Burgermeifter und die haimlichen Ratt ber Stadt Conftans.

Die vorzuschlagenden Bundesartikel find in weitsäufiger Abfassung bengelegt. Sie enthalten dem Wesen nach Folgendes: Frepe Predigt des Evangeliums und gegenseitige Garantie berfelben. Kein Ritglied des Bundes beginnt, ohne Bepfinmung oder zwor versuchte

gebenken tonnent, bas ber gibanofichafft bnb Stetten fruchtbarers nichts mocht gebandlet werden, bann bak En Berfientnif mit ainandern betten, bann je fo gin Richstatt bezwungen, so wurt ber andern nit verkhonet. Bo die Richftett binunder find, fo werbent die gibanoffen aar schweren Widerstand baben. Barmiber onch. au glicher mus, wo die gibanoffen werbint vnatreruct. fo murben die Richftett on große Arbeit gegignet. Go aber die baid Theil ausamen babent, fo mogent On, als au Gott gehoffen, mengelichem ftark gemig fon. Diefe und andre mer Briach . und vorab angefeben mas jegelis der Chrift dem andern, der vonwegen Chrifti Trufung libet, foulbig ift: barau, wie bife Stett, fo's aufamen thund, nit au verachten find, ouch bermaßen nach eine anbern ligend, bas Sn vus vud uch gar wol erlangen modend, and vil bas, bann Strafburg gelegen find; fo Babent wir Inen geratben, und fur gar fruchthar angefebn, bas Sp mit vns, vnd bargu mit fich, fambt vnfern lieben Mitburgern von Bern, befiglichen anderen Orten ber Aidgnoffichafft, welche bargu mochten bewegt merben, ain Burgerrecht oder Berftentnig machten, bes achtens, Er murben, in Bebacht gestellt aller Sachen. aum felben ze bewegen fon.

Und als wir deft ain willen by ben gfandten gfunden, habent wir zu Forderung der Sach von Mittlen und Wesgen (doch allerding vergebenlich und under den gehaimen) geredet, vff welche, by den Erbern Stetten, ouch by üch zu ainem Anfang folt zehandelt werden, und die den Gfandten vberantwortet, die Sy an die Jren zehringen angenommen habent, welche Mittel wir uch hieneben ouch zuschilen.

Mit gar fruntlicher Bitt und Ermanung, Ir wels ind betrachten, was Rut und Frucht uch und allen

beniehnen, die Chriftum mit Mund und Barbeit verebrend, baran woll gelegen fin. Stein, und bas ander Christenlich Stett, die ouch das Evangelium habent angenommen, fo Gn das bortent, dorftiger in megen Gottes werden, und fich puch ausammen wider die Kind Chrifti beben, und alfo deft eb Frid erhalten, ober boch, fo's ie m unfried fam, bas Gre und vore Rind beft minder , voer mit Gnad Gottes gar nichts ichaffen moch. ten, pnb uch ouch in bifen Bandel begeben. Dann bie Manten gar forderlich die baimlichen ber feche Stett ausamen berufen, Inen dife Mittel furbalten, und Beicaid von Inne nemen wellend. Go dann wir uwers millens puch verstendiget, und die bemelten Gfandten mider au ond kummen, werdent wir bender Snis, mas wir und Sn gefunden babent, eroffnen, und barnach erft Tag anfeten, damit man von allen Thailen gufamen tomm, und von difem jest fürgeschlagnen oder andern wegen rede, und die Unschlag der Widerwartigen, deren on Bal find, mit der Bulf Gottes zu brechen ratbicblage.

Darzu wurt die Sach anfangs allein under den haimslichen gehandelt, und so man etwas Maß ainander verzstan, dann erst wurt mans an die Ratt bringen. Dasmit wir nun Beschaid habint, bitten wir uch, Ir wellind uns by diesem Bott, oder (obs iest nitt syn möcht) sunst fürderlich, antwort zu schriben, und üwers Gmuts berichten.

Datum bff 29 Julii Ao 1529.

Burgermeifter und die hatmlichen Ratt der Stadt Conftang.

Die vorzuschlagenden Bundebartikel find in weitsaufiger Abfassung bengelegt. Sie enthalten dem Wesen nach Folgendes: Frepe Predigt des Svangeliums und gegenseitige Garantie berfelben. Rein Ritglied des Bundes beginnt, ohne Bepflimmung oder zwor versuchte

•

Bermittlung bet übrigen Krieg. Dem Angegriffenen find die andern alle, und zwar auf eigene Koffen, bepzusteben vorpsichtet. Im Fall eines gemeinsamen Krieges rubet jeder zwischen einzelnen Bundesgliedern bestehende Rechtsstreit bis zu Ende des erstern. Kein Friede auch alsdann, als mit gemeinsamer Einwilligung aller. Das Burgerrecht wird einstwellen auf zehn Jahre geschlossen. Borbehalten sind ältere Bündniffe, auch soll es "tais. Maj. und dem Reich nicht zuwider" sepn.

### III.

Ammann und Rathe zu Bug an ben Rath zu Zurich.
11. Aug. 1529.

Burderifdes Staatsardiv CXXV. 2.

Un Burgermeifter und Rath ber Stadt Burich.

Unfer frantlich willig Dienst, und was wir Eren Liebs und Guts vermogent bevor, Strengen, Beffen, Kurlichtigen , Frommen und Wyfen , fondere guten Frundt und getrumen lieben Gidgnoffen. Wir fügent vch zu wiffen, das wir ein gefellen in Gefanginus habent, ber nempt fich vi vwer Berrichaft von Bulach, der fich alfo understanden die unfern mit numen Secten ju verferen, und gelehrt, fo dann wider unfern alten Christlichen Glouben ift, defiglichen fich anderwerts laffen touffen, und gelert, wie man touffen folle. Desalnchen geredt, wie der Zwingly ein falscher Profet snge, und wie er bem Tuffel anfangs mit finer Ler ein große Wunden hab gehaumen, und Ime die jest hupschlich wider geheillet, mit vil feltzamer Red und Schmachwort, nitt Rott alles zu erzellen. Und die woll wir jest aber gagen vch und üwern Landlutten und Landschafften in unwillen ftand, und vast übel von und vergutt wird gehaben, was wir thund, babend wir durch merrer Krids und Ruwen willen Inn ledig wellen laffen, und Inn vo onfer Statt und land erkennt zu erfchweren. Da will er abein vrfecht schweren.

Und die wyl wir dann in der Sach bestanden, so langt also an och onser gethrungenlich ernstlich Bitt ond Beger, die wyl ond er der owern einer ist, das Ir nach Imm wellent schieden, ond ons den abnammen, so welstent wir Inn och früntlich überantworten. Wo Ir Inn ons aber nit welten abnamnen ond er ouch kein Brsecht will schweren, so wellent wir eben thun, darzu wir versmeinent Glimps, Ger und Recht zu haben, ond und darz mit gagen och ond den üwern allenthalten verantwurt han, ond begärend, also üwer geschristlich Untwurt by disen Botten, ond darnach wüssend zu halten.

Datum Bug uff Mittivedy nach Laurentii A. 1529.

#### Amman vnd Rat

der Stadt und Ampt Bug. ...

Der Burcheriche Stadtschreiber hat bem Original bengeschrieben: ", Rach spuem Berdienen gu banten, wir sind bes Synne, bas wir "biebar ouch mit Innen (ben Wiedertaufern) gehandelt, bas uns "billich bungtt, wir find Ir so mud, bas wir fon nit bedörffen".

Rad Berner Steinere hanbichriftlicher Chronit ward ber Gefangene ben 17. August ertrantt. Er hieß Loreng Graf.

#### IV.

Protofoll der Conferenz ber vier Sanct Gallischen Schirmorte zu Wyl.

28. Mug. 1529.

Bürcherisches Staatsarchiv DCXI, 9.

Adum vor vne der vier Orten Burich, Lucern, Schwyz und Glarus Ratsbotten zu Wyl im Thurgow ben einan, der versammelt, vff Sambetag nach Bartholomei 1529.

Aufangs haben die anwällt beren vß dem Rintail, ouch der goghuslit und Lanbichaft, bas under und Obere

ampt, fürtragen laffen, bemnach Gott ber allmächtig fin h, mort in alle gand gefendt, und femliche burch fin Gnad ber magen Bugenommen, das durch bas 21. und D. Teft, erfunden und erhalten, das alle Dilbtnuf, die Daff, und ander verwant Gottedienft bingb gethan, und nun Go von einem herren ju St. Gallen geregiert. ber abgefforben, und villicht ein anderer erwelt morden. wie und in welcher Geftalt mochten fo nitt muffen. habe fich boch berfelbig on ginich er zwingen ober noten von Inen gefundert, vnd fig von Innen geritten mit Gut und anderem, vf mas Grund ober Brfach mar Innen verborgen, darumbe diemil Gn bann bas Gotta= wort ouch angenommen und fich darin begeben und ge= ftellt baben, nach demfelbigen zu bandlen und zu man= deln, weliches weber ben noch ein andern Unt auhaben So nit wofe noch tringe, fo welten Go binfuro weber deff noch eins andern Apts. Ind fidmal Gn on gericht und Rat fpen, ouch Friden vbergangen und gefrafelt werd, das ichier niemandt ficher und aber das gottlich Wort, wie gehordt, weder den noch ein andern Berren, ber 3mm glich fig, nit dulben moge; Go begerten Gn, das Inen jugelaffen wurde, das Gn ein Landtammann, ouch Gericht, Rat und derglichen Mempter befegen moch= ten, damit die Lafter vfigerut, der Fridtfam und Gut vor dem unfridtfamen und bofen gefchirmpt, ouch die ubel= tater und Gotslafterer geftraft, und ein falige Leben gefürt werde, desalich die fo Bins und Bechenden haben, fo Inen daran Mangel begegnet, nit rechtloß fan mußen, doch alls den Briefen, Burgfrechten ober Landtsrechten, fo unfer herren und Obern der Soutmanschaft balb ba= ben, one Schaben. Und damit wir vermerten, bas Sp nit ungepurlichs begeren, fo funde man noch alt Luth. die gedenten mochten, das ein Landtammann und Landts=

rath, wie Gy bas jett begern, por Biten ouch under den Gotsbusluten gewesen fing.

Daruf wir mit Sinnen geredt, und an Gn begert. fidmal Gn in Ghrem Kurtrag barthugen, in wellen mes ber ben noch ein andern Berren Simm glich baben, bas in erichginen, wen Gn zu einem Beren vermainten zu baben, und wer fo regieren folt, ober off mas Mainung. ald ob Gn begarten fen au fon u. f. w. Bu bem Gn geantwurt, fo tonnen und jegmal uff unfer anvordern debain antwurt geben, dann Gn von und noch nit vers ftanden baben, ob unfer Berren den vermanten Aut ouch ufruten wellen , glicher gestalt wie in vermannen beiches den foll , pder mef willens Gn fpen. Wann Gn aber umb bas gra willens verftenbiget werben, wellen Gy alebann antwurt geben und woter furtragen nach Gott= lichem wort, fo vil dem, ouch der Billichkeit und frommen Luthen guftand, und wo Gn ungeschickliche furnamen und des gewoß murden, guttlich barvon fton, wiewol En achteten, das niemandt fing, der gemeldten verwand: ten Apt . oder ein andern , wider das gottlich mort , baratt fn Lib und gut fegen wellen, pnfege.

Aff das haben wir vns vnser Herren Beuelch entsichlossen, und als wir mit unglichem Gewalt und Beuelch verfaßt und abgesertiget, sind die obgedachten Gotshusslüth jestmal von uns hanmgewyst bis uff nächsten Tag, so wir widerumb by einandern versammelt werden, das ob Gott will, in kurzem beschechen soll, und ist semslichs von und in Abschaid genommen, hinder sich an unser Herren und Obern zu bringen.

Daß fich die Gotobusluth beschwardten und flagten vo vrsachen das Gy bas Ir vaft vergangen, und die ungehorsame fich under Inen mere, Das Gy einmal nit on gericht und Recht fin fonden, und vermainten, Gy

betten als Rimlich geantwurt, wann unfer Berren bie vier Ort follich Ir Untwurt vernemen, fo wurden Go gefallen darab empfachen. Defibalb Sp. wie por , bits tend maren, wir wolten Inen ein Landtammann, Gericht und Bat zu befeten vergonnen, und den nit vor fin. damit On eines andern Tags erwarten, und bas fibel ftraffen, den pngehorfamen gehorfam, pnd den pnfridtfamen fribtfam machen mochten, bann Go amen gefangne zu Goffom und villicht ander puch anzunemen betten , das Sp Gerichts und Rechts übel mangletint , und nit baron fon fonden, bardurch wir billich Infechen thun folten , Das Inen gebulffen wurd , Sidmal boch Bres vermainens das Gotswort vermocht, das Su billich Gericht und Recht haben , welches Gn anderer Mannuna nitt begerten, dann unfern herren ben vier Orten an Bren Rechten, die Sn au den Gotebusluten baben, in allmeg ohne Schaben. Und der übrigen Befchmarben halb, tonden und bedurffen On difer Bit nit reden, fo On doch vff den hopthandel noch fain antwurt erlangt batten, mann Sp aber barüber antwurt empfiengen, die in aut werden verhofftend, welten in furo bandlen, das Ar Motturft eruorderte.

Also haben wir es by vnserer vorgegebenen Antwurt beliben lassen, und Sy patten, sich also gutlich ze luben, bis wideromb Botten von vnsern Herren zusammen tommen, die villicht denn zumal mer gewalts haben werden, dann wir jest.

Demnach sind Schulthais und Rat zu Wyl vor und erschinen mit Eröffnung: Nachdem ein langwirriger Span des Gotsworts halb gewesen, und zulest semlichs by Iren Nachpuren und Ambsagen angenommen, spen sy des sowyl bericht, daß sy dem wie die Gottehusluth und andern Ir nachpuren ouch zugestanden, das sob jubert

Krib. Mum und Ainigfait etlangt werden mocht) alfo ginmal zu erhalten . vnd Lib vnd Gut darzu ze feten. Aber ber weltlichen Dingen balb, muffint wir, wie ein numer herr bes Gotsbus St. Gallen erwelt, der nach der Erwellung fich von Innen abgefündert, über See ges macht, und bas Gottlich wort gewichen fig, barab in und die Gotsbusluth ein groß Beschward empfangen haben , dann giner ba vfibin , der ander bort vfibin. Dun weltend Sn ale fromm biderb Luth gern dr End trims lich halten, vnd alles das thun, fo fp pflichtig und schuls dig fnen. Dwyl aber gemeldter Berr von Inen geschals ben, ouch nit erschinen, ale er jum Gottlichen Mort ernorbert, ju gedanten barumb, bas er inn mafen mit ber biblifchen Gefdrifft nit erhalten mog, und alfo in Gren Moten vibeliben und nit by Inen gewesen, daruf dann vol vnd mengerlen geredt fig; So baten Sn vnd. wir welten Gn by Aren Krnhaiten, alten lobl. Brus den und hartommen, Brief und Giglen ichirmen und bandtbaben, und Inen beholfen fun, das Gn Ir Regiment für fich felbs mogen furen gegen dem Rychen und dem Armen, vnd Sy also in Schirm ban, dann sp vermainen jemal, weder den noch ein andern Berren zu duls ben, fonder frn ju fnn, vnd ju finer Bit Brief und Sigel dar julegen, das Gy deg Rug vnd Recht haben. Was Sn aber unfern herren den vier orten schuldig ingen. das wellen in trumlich erstatten. On begeren ouch ju wußen; dwil in gant widerwertig under einandern inen. und Er Regiment fich nut fchicken well, ob On das nit andermarts befeten mogen v. f. w. wie jeder Bott woter weift au fagen.

Burger von woll vi der Statt in des Gothus Sof bafelbs als Zufder funden, haben wir Sn fur vns beschitt,

\*

vnd mit Innen geredt, das vns foliche an Sy befrombde, dann und vnnot fin bedungte, darumb möchten Sy fagen, ve was Wrfach Sy das huß alfo gewaltigelich ingenommen und inhaben, und wer Inen femliche gutund bevolchen bab.

45

Hieruff in begarten, das unfer Hoptman zu Minl von bem Sandel faite, wie es ergangen, dwil Im boch baruon wuffent mar. Der fagt, das jest vngeuarlich bn den wuchen fid als fn die von Wil, fo jet aufaber genempt werden, ju Im kommen fpen, ond Imm furgehalten, fo fren ouch am Gotewort, und haben gemert. bas Gn ber Rutten nit mer wellen, fidmal ber Upt nit vff die disputation kommen und ein Red pftgangen fig. bas er burch fine anhanger wider in die Statt fich fugen well. Do er nun aber intommen folt, mar er bof mis berumb vfbingutund, mit Ditt, Innen gu vergonnen, das Sus vff Recht inzenemen, das aber er ginen nit gelaffen noch abschlachen welt. Alfo fagten die Bufdber ouch glich, wie vnfer hoptmann, Sidmal Sn vorgemalbt gefdran vernomen, ouch immerdar in und uf über See gefürt und geritten werd, hatten fy das Sus in gr und aller Gotsbuslut Namen vff Recht ingenomen, damit nut mer barve gefürt murd, und ber Upt nit wider barin fame, bann er Inen entbotten bab, er well inryten, darumb follen in fich fin nut annemen. Das aber alles beschechen fig unsern Berren den IV orten an Iren Rech: ten one Schaden.

Bff das wir mit Inen geredt, fig follen nun haim guchen, dann wir die hußhalt funft anderer gefralt versfechen wellen.

Da haben fn vermannt, bn dem zu beliben, wie das huß von Inen ingenomen, und wolten horen, wie unfer Mannung war, die hushalt zu versechen, dann Sp nit

kufte da juffen, fo vern fo bin dem Recht beliben mögen, baruff in das Sus ingenommen hatten.

Aber nach dem wir Sp, wie vormale, gehaifen abau. den , ond inen gefagt, wir werbent das Sus verfechen nach vnferm gutbebunten und gefallen, wie wir def Rug und Recht, und En an Ihrem Recht nit verturben : Sind darnach Schulthais und Ret zu Mpl fur uns fommen, und haben nach langer Red und gebetten, das wir Gnen zwen erber tugenlich geschift Mann, die Gn vf Grem Rat verordnen, oder der Soptmann felbe ermels len moge, by 3m dem Hoptmann in dem Bus beliben laffen, bis onfer herren fich entschluffen, wie fp ben Sachen tun welten, das bedüchte in das best inn, und das es zu Krid vnd Ruw diente, bann Reben umbgangen, bas Luth vBerbalb figen, die vermainen alda zu berfchen ond zu Anchenen, das glich vnrum entston mocht, wo bas nit verwilgt murd, mas in dann unfern Berren nach Burat : vnd gandtrecht schuldig maren, das melten Sp truwlich volftrefen.

Semliche uns bewegt, das wir unferm Hoptmann bevolchen haben, das er die Hushab verseche, und vo Im Rot syn bedunke ein oder zwen tugenlich geschickt Mann vß dem Rat zu Im nemmen, die Im behulften sigen, bis uff nechsten Tag, so wir deßhalben halten werden, doch unsern Herren an Iren Gerechtigkeiten on Schaden, wie seder Bott woter waist.

Jeder Bott waist ouch zu sagen, wie und angelanget ift, das die Zusatzer zu Roschach im Schloß mit affen und Trinken unmaßlich laben, das Bulfer verschüßen, und in ander weg handlen, das unlydenlich, ouch notturftig sig, die Hußhaben zu Roschach zu St. Gallen und im Hof zu Whl zu versehen u. s. w.

Ond sidmal die Ratsbotten von Lucern und Schwiß behain gewalt haben wolten jehmal diser obgemerkten Hendlen und Sachen halb ain andem Tag an zusehen; so haben wir, die Ratsbotten von Zurich und Glarus, umb mer Ruwen und großer Nottuesst willen, einen andern Tag widerumb gen Whl, off Sontag vor des heilzgen Crüstag zu Herpst nechst kunftig, alsdann daselbs von jedem Ort zwen Botten Nachts an der Herberg zu syn, und demnach fürd in den Sachen zu handlen, als sich gepurt, angesechen, mit dem Beschaid ob die gemeldeten zwen Ort Lucern und Schwiß, sampt ald sonders sölchen Tag nit suchen könden oder welten, das Sy dann den Botten von Zürich und Glarus das uff nachstem Tag zu Baden erschainen sollen.

#### V.

# Benbrief zum gandsfrieden von 1529.

24. Sept. 1529.

Mach einer Original = Handschrift in der Simmlerschen Samm= lung auf der Burgerbibliothef gu Burich. T. XXIII.

Richtung der 6 Stetten und der 5 Orten In der Gidtgmofichaft gemachet durch die schiblut, genampt ber Bybrieff.

Wir von Stett und Landen difer nachbenampten Orten Einer loblichen Eidtgnofschaft Rett und sendbotten:
Namlich von Glarus Hang Aebli Landtamman, Cunrat
Schinndler des Rats; von Frydurg Hang Lannother, Jakob Frydurger der Rethen; von Sollothurn Peter Heboldt
alt Schultheiß, Urs Stark Sedelmenster und des Rats;
von Schaffhusen Hang Jakob Murbach, und Christoffel
am Grut der Rethen; von Appenzell Heinrich Bumann,
und Mathis Sydler alt Landtschryber; von den drygen
pandten des grouwen pundts Anman Moris alt Landt-

richter , Martin Saeger Boat ju Sochen . Brons us den oberen Bundten; Blrich Gerfter alt Burgermenfter ju Chur. Gawdens von Caftelmur, Bogt ju Rurfingum uf bem Gotebus: Blrich Bolf, Ott Lieng vf den gachen arichten : von Sargans Bang Gabarttuller und Sang Mals ther. Difer Bit pf befelch und amalt unfer aller Berren und Oberen au Baben im Stadum versamlet. Betennendt und thundt thundt aller mengelichem mit bifem Brieff. bas vff but batto bif Brieffs vor vne ericbinen find der Eblen . Strengen , vesten , frommen , Rurlichtigen und mpfen Burgermepfteren, Schultheiffen und Rethen von Burich. Bern. Bafel, Sanct Gallen, Mulbufen, und Biel. vollmechtigen anmällt und Ratsbotten: Namlich bie frummen festen fürsichtigen und musen von Burich Rudolff Lauatter vogt zu Knburg und Rudolff Thumpfen der rethen . Wernbert Bngel Stattschruber: von Bern Bernhart Tillmann Sedelmenfter, Niclous Manuel Benner und beid des Rats, Lienhart Thremp Spittalmeifter, Benedict Schüten vogt zu Lenthurg und beid bes großen Rate: von Bafel Bacob Menger Bunftmeifter und Bacob Got Salzberr und des Rate: von Sanct Gallen Berr Sochann Watt Doctor und Burgermenfter und Sank Rannsverger des Rate: von Biel Benedict Rechberger Burgermenfter: von Malbufen Sebaftian Beg bes Rats bes einen; und ber Eblen, ftrengen, veften, fürfichtigen und wifen Schultheiffen, Landtammen, rethen und ameinden der funf Orten: Namlich Lutern, Brn, Schmpt. Bubermalden Ob und nit dem tern mald und Bug. sampt dem veeren Umpt darbu geborig, ouch vollmechtis gen anwalt und Rats botten des anderen; öffnettend der= felbig thenll, Der vorgenampten, unferer gethrumen lieben Cidtgnoffen von ben 6 Stetten Rats botten, als dann fo im Namen Arer berren und Oberen pff vorigem

\*

tag hie zu Baden nach vermög ber Artigklen in dem landtöfriden begriffen Iren Erlittnen Costen erforderet, da habendt wir die vorgenampten Schidluth vff Jr Rlag und der gemellten unserer lieben Eidtgnossen von den 5 Orten antwort und Erlütteret und entschlosen ouch Erkennt, das sy die genampten fünf Ort Lugern, Bry, Schwyg, Anderwalden und Zug umb und für söllichen Erlittnen Costen geben und vörichten sollend Oritthalb thusent Eronnen; Söllich unser Erkanntnuß habend sy damals zu beiden parthygen an Ire Herren und Oberen zu bringen angenumen.

Aff Somliche habent fo sich von den 6 Stetten vff nechft gehaltnem tag bie ju Baben Ihrer Berren und Oberen Untwort Entschlossen; wie wol ge Berren und Oberen follichen gesprochnen Coften, nach gestalt Bres Erlittnen Coftens gang tlein fueg und nit gemeß fyn bedunte, fo weltend in boch von frib rum und Ginnigteit wegen au wolfart gemeiner Gibtgnofichaft Sollichen in vnferem fpruch gesprochnen Coften annemen; bomals habendt unfere Eidtanoffen von den 5 Orten Gn der 6 Stetten bittlich ankert, Ir herren und Oberen foliche Coftens von liebe und frundtschaft wegen zu erlaffen und als fn aber das ju thundt nut gwalt ghept, hand Sy der 5 Orten botten Bren herren und Oberen von ben 6 Stetten von fomliche Coftens megen vit ju geben nut wellen Entschließen, baruf nun erfolgt bas Stre Bers ren und Oberen von den 6 Stetten von fomliche Coftens wegen Inen den 5 Orten nach vermog des Artigtels, In dem landtefriden begriffen , fenllen touff und proviant abgestrickt und das abgeschlagen. 28ff folliche wir die genampten Schibluth bifen tag barumb angefest, vnb Inen zu beiden fydten den handel In abscheid gegeben, an Bre herren und Oberen ju bringen. Alfo fuge Ir

begeren an unfer Gibtgnoffen ber 5 Ort Rate botten, bas fo fich Brer Herren und Oberen Antwort barumb Entschließen wellendt.

28ff Somliche ber vorgenampten unfer Gibtanoffen von ben 6 Stetten Angug, und unfer ber Schibluthen Erkanntnuß babent ber vorgenampten, unfer lieb Gibts anoffen pon ben-5 Orten Ratsbotten Grer Berren und Oberen antwort Entschlossen; wie wol Ir herren und Dberen auter hoffnung gewesen werind, unser Gidtanof: fen von den 6 Stetten hettendt in fomliche Coftene von Er pitt puch liebe und frundtschaft wegen erlaffen, dies wil und fomliche nit inn moge, fo wellend Ir Berren und Oberen, wie wol in vermennt, ben augeben nut ichulbig inn, aber von frid und ruwen willen und zu molfart gemeiner Eidignoffen vns den Obgemelten Schidluthen föllichen gesprochnen Coften zu geben zu gefagt und bewilliget haben, doch mit dem lutheren anhang das dannathin der Landtefriden In allen innen Urtigklen nach vermog des buchftabens gehaltten werde und Ihnen die proviant und fenller Rauff angent widerumb uff gethan und auglaffen Golly werben, und bas ouch Gre Landts viat vff die verordnetten vogthnaen vffrntten magind und die gar rechnungen gehalltten, damit menklich ju recht tummen, und das wir ouch Innen gu Obgemeltten gallt der Coften giel und tag geben und anfeten wellen, dann es Beg In Bren vermogen nit fuge.

Bif das vnser lieb Endtgnossen von den 6 Stetten Ratsbotten reden liesend, diewyl unser Endtgnossen von den 5 Orten Ratsbotten sich erlütteret, das Jre Hersten und Oberen von frid, ruwen, und zu wolfart gemeisner Endtgnosschaft bewilliget habent, den gesprochnen Costen zu geben, doch mit der Erlütterung, als obstadt; Diewyl dann Ire Gerren und Oberen von den 6 Stets

ten noch Etwas fpanns von wegen bes Erften Urtigfels ... In dem landtefriden, berurind bas gottlich Bort, haben ... mochtind, und fo aber vormallen die potten von unferen lieben Gibtgnoffen von den 5 Orten begart, man folln Gren Berren und Oberen den bandel verthrumen. und heimseten, Go werdend fp darin bandlen, bas es Rinnen gegen Gott und und thrafentlich und unvermne. lich und eruffheblich Onn werde, Comliche welttendt in also difer Bit anftan laffen gutter ungewunfletter hoffs nung, vnfer Eidtgnoffen von den 5 Orten werdend fomlichem Grem jusagen und der billigkent nach kummen, und alfo handlen als frummen Grenluthen gezimpt und bas es Inen unverwnelich, und eruffheblich inn werd, fo fern in bann ben landtefriden, wie in fich erpotten. In allen artioflen und pundten haltten wie er nach artt. nattur und Craft und vermogen der Babrbent mag verftanden werden und vffglegt. Und wann dan Somlichs "beschen und in der pherigen spenigen Artiaflen puch geeint und betragen werdendt, als dan wellend Gn Innen die prouiant und fenllen Rauff ju gan laffen, und Innen alles das thun, das Innen lieb und bienft ift; wo aber in die funf Ort die Obgemeltten Artigkel, Im landtefriden begriffen, Bet oder bernach nit halttend, ober den Coften nut vff bestimpte Bit legtendt, fo mellend in jest er hand offen behaltten haben. Also das Ir herren und Oberen Dann glicher gftalt mit der prouiant und fenllen touff abzeschlachen wie jest gegen Innen handlen mogendt; und von wegen bes Coffens das bann unfer Gidtgnoffen von den 5 Orten Cy von fom liche Coftens megen, jest ufrichten wollendt, diemyl et doch fo ein klein fueg gelt fnge.

Bnd ale wir die Obgemeltten Schied und Spruchlut En zu bender Sytt gnugfamflich mit langeren worten,

om nott alle zu ichriben, gehort und verstanden, und fp in der fach au onferem Entschend fumen, fo habend wir ons eilatteret und gefprochen, das unfer lieb Gibtanoffen von den 5 Orten, Lubern, Brn, Schwit, Underwalden und Qua den Dbgemeltten unferen lieben Gidtanoffen von ben 6 Stetten Burch, Bern, Bafel, Sanct Gallen. Mulhufen und Biel follichen Coften, die Drytthalb thufent Rronnen, gaben und vfrichten Sollend uff Canct Robanis tag bes thouffere Im Sumer, nechft tomende nach Datto bes Briefs, vnd Innen die legen, antwort: ten und mahren, one der 6 Stetten Coften und ichaben, binder Ginen fcbuldtheifen und Ratt zu Baden Im Er-Die follend somliche summ Entpfachen und in unfer Gibtgnoffen von den 5 Orten darumb quittieren; und die Obgemeltte Summa den gedachten unseren Gidt: anoffen von den 6 Stetten vff simlich quittierung überantwortten, und das ouch unfer Gidtgnoffen von den 6 Stetten unferen Gibtanoffen von den 5 Orten angent die prouiant entschlachind, und Inen feillen Rauff wie von altter bar zu gan laffind.

Bif Somlichs unser Erlutterung und Erbsfinung habendt der vorgenampten unser Eidignossen von den 6 Stetten botten wytter lasen reden; die wyl der gemelten unser Eidignossen von den 5 Orten botten, den gesprochnen Sosten uff genampt Jill zu geben, gesett, so wöllend sy Innen hinfur die prouiant, und seyllen Rauff lassen doch mit der beschendenhent, Diewyl so große thury, und mangel an Korn Sygend, aber für und surd den fürlouff ufsichlache, so habent Ir Herren und Oberen Ein Ynsechen darin gethan und lassend jeden kouffen nach dem Korn vorhanden und der Billigkent gemeß syge.

Difer vnfer rechtlichen Erlutterung vnb handlung

begertten, der vilgemeltten unser gethruwen lieben Sidkinossen, der 6 Stetten Ratsbotten eines Brieffs, den wis Innen zugeben Erkennt habend, und deß alles zu warem stedten vesten urthundt So habendt mir Obges nannten Schied und Spruchlutt, Hank Aebli landtammenn zu Glaris, Jakob Frydurger senner und des Rats zu Frydurg, Petter Heboldt alt. Schultheiß zu Sollenthuen, und Hanß Jacob Murbach, Zunstmeister und des Rats zu Schafshusen alle vier unser Insigel, im Namen unser selbs, ouch der Obgenampten, unser mitgsellen, der Schied und Spruchlutt, von Iren begerens und bitt wegen Offentlich laßen thrucken an diesen Brieff, der gegeben Ist uff frittag nach Matheus, des heilligen zwölf Botten tag Unno 1529.

### VI.

### Das fogenannte allgemeine gandgeboth.

15. Oftober. 1529.

Mady einem gedruckten und von Landvogt Abacher in Baben besigelten Exemplar, aufbehalten ben den Dokumenten der Tschudischen Sammlung T. IX im Zurcherschen Staatsarchiv.

Wir von Stett und Landen der Dryzechen Orten gmeiner Eibtgnoffchafft des alten und großen pundts oberer tutscher Landen, Namlich von Zurich, Bern, Lutern, Brn, Schwitz, Anderwalden, Zug, Glaris, Basel, Frydurg, Solothurn, Schaffhusen und Appenzell, zu sampt anderen unserer Eidtgnoffchafft puntsgnossen und Zugewandten entpiettendt Allen und jeden gedachter unser Eidtgnoffchaft Landtvögten, Bögten, Schulthebben, Rethen, Pflegeren, Richtern, Gerichten, Weibelen, Werwaseren, Statthaltteren und ganzen Ineinden ouch gemeinen und sunderbaren personen, wie die allente

jaben In unseren Stedten, Landen, herrschafften, gestitten und Oberkepten gemelter unser Eidgnoffchafft piessen, wondaft, und und von gedachten Orten und Ingewandten, sampt oder sundere, jugehörig, underthamen oder verwandt sind, geistlichen und weltlichen, was Standts, wesens, gewalt, wirdigkeitt, fürschund, die immer spen oder genempt werden möchtendt, unsern gant günstigen geneigten willen, und früntlichen grub wit dienstlicher Erdietung aller Geren und guts zu vor und siegend ach allen sampt und sunders durch dist unser offen Ranndat und Sdict zu vernemmen:

Als dann wir lender verrndter Inten nit on funder mitiftung bes alten fogende mentschliche geschlechte, ber ein vrlacher ift alles gante und unfridens, puch Etlicher anderer undiger amueter, die unferem Lob und Ger und Blud nit belber fend in ichwer 3mntrachtigkent, ouch jungft eins theple au fngendtlicher vecht, nit on funder troloctung vnierer miffaunneren gegen einander gewachs ien. Deren die verachtliche, und bibige Lafter : fcmach: fcand = und scheltwortt, so durch die undigen gmuett gant unverschampt wider gotliche und weltliche Erbars feitt on alle ftraaff, bin und wider gebrucht werden nit die gerinafte priach gemesen, und mo die nit abgeftellt. fürder wol fon mochtendt, barburch fich ouch vnfer gmutt und altte lobliche barbrachte Fruntschafft nit wenig gefündert, von einanderen gerthenlt und zu wider wertigen willen bewegt. Und fo wir aber jest vi funderbaren Snaden und Gaaben Gottes bes Allmachtigen widers mib mit einander thugentlich bericht, vertragen und ob Gott will au voriger Liebe, beftenbiger Arundtschafft und frantlicher Ennigfeitt tommen, beg wir fyner gottlichen Maneftett, mit verbefferung vnfere Lebens billich Lob, t, Droß und Dant zesagen pflichtig, habend wir in

4

und felbe ermagen, und gu berben gefaffet, bas fich ett : wann vi geringen lichtfertigen Wortten groß zwotracht und pneinigfeit erregent, und burch frid und einigfente alle Regiment in gutem Befen behalten , aber mit unfrid genutte werdend; und die wol ve lefterungen, und verachtungen nie nubit gub, funder gewonnlich pf bofen worten bofe wert volgend und deshalb In num pffgerichtem und verfigletem gandtefriden, under anderen Mrs tiaflen, gar beiter verfechen, bas viel gemelt Schand unb . 1 Schmach : wortt. Go des gloubens balb eben grob und vnuerschampt gebrucht, binfur zu beiden indten vermit= ten und abgestellt bengen und fon follend, Alfo bas man beren zu allen thenlen überhept und vertragen beliben mba: Sind wir vorab Gott und aller Erbarfeit zu gefallen in ansehung ameinen landtefribene, und bas wir wol lichtlich vf derglichen Lefterungen widerumb zu vneis nigfeitt und größer unrum tommen mochtendt, gant gute. ter erbarer und gethruwer meinung bewegt und billich ! vervrfachet werden, folliche schand : vnd schmach : wortt au lob, wolfart, Ger und bandhabung gemeiner Gidtanofe schaft umb bestendiger frid rum und Ginigfeit willen im aller besten abauftellen, und gebietend ouch bieruff von Oberkeit und Ampte wegen, und in fraft ob angezognen landtfridens allen und Seden Obbestimmten unferen under thanen, zughörigen, und verwandten, und die und gemeind: lich, oder Sunderlich ju verwalten und ju verfprechen ftand vffe aller ernftlichft, fo boch, thur und trafenlich wir das immer follend, und vermogend, bn bocher und fchwerer Straaff und ungnad, ouch by den pennen vie ftraaffen In obgemeltem landtsfriden vethruct, bas b und Ir Reder befunder follicher vngepurlicher Gerverlegung, uppiger, vnnuger, vnd ichandtlicher, ichmad fchand = fcmug = und fchalt : wortten , verachtungen , v

fleinungen, reigungen und anlessen, wie die immer furamaen . genempt , vnd erbacht werben mochtenbt , gar mb gant muffig und abstandint, fich beren ober berabeden rumigend und fürer nit mer gebruchendt, onch niemant den andern mer mit Ginichen verachtlichen ichelt : fcmis und lafter : wortten , Schand : bucheren . thruden, fpruden, Liederen, Gedichten und anderen ans reikungen meder an glimpf, gutem lob, noch eeren anzus gieben auftupfen, au ichentilen, ober au ichanden ober einer bem anderen einich lafter noch leid wider Dhaemels ten friben anzugestatten understanden, weder mit morts ten noch werken, beimlich noch offentlich, in tein moß noch meg. sunder thugentlich und erbarlich on alle verachtung fich mit einanderen tragend, als fruntlich vnb gethrumen Eibtanoffen gepurtt und wol anstadt, und niemandts den anderen des Gloubens halb anziehe. ichentele, verachte, veeche ober hafe, noch einicherlen vugunft, gewaltt, unbilligfeitt, ichand, oder ichad aufuge, noch augefügt werden gestatte; sunder jeder den andes ren ruwig unbekumbert, vnd in allweg vnangezogen bn offt angeregtem friden deffelben vermog und Inhalt belis ben laffe. Dann ob nemants, mer der mare, boch oder nidern fandts, follich unfer erbar und simlich gepott überfaren, fich beg. nit baltten und ungehorsam erfunden wurd, der foll das bugen, und an Lib und Guth nach Gregn innes verschulden, luth vnd vermog des gachen: den artigeels gedachten landtsfridens, on alles nachlaffen bertigklich gestrafft werden. Wir befelhind und gebiet. tendt ouch hierumb jum aller thrafenlichften, und ernft: lichften allen und Reden unseren Landt : Dber : und under Bogten, gerichten, Oberen und Amptluthen und denen · Regierung und verwaltung der unterthanen und gmeis i manns befolden ift, gut fingig acht und ernftlich

;

2

:3

>

:=

:3

:3

K:

itt

ιÓυ

::1

B.

نيخ

3 9. K & O

pfidden bierin ze baben , bamit big pniere Manbat finf gehalten, und die giftaungen nach Grem verschulden gefrafft und baran niemants verschonet werbe : boch mellende wir nut beft minder did gemelbten landtefriben. mas ber ben biberben guthen in gemeinen berrichafften umb fachen, den glouben und bas gottlich mortt belangende, su meeren und funft in allen anderen finnen nunften und artiaflen jedem Theil au gibt, unuerleitlich behalten und dif Mandat demfelben landtefrieden in allmeg pnichablich font all gefahrd, pntrum, bos ift hierin pfigefchenden in Rraft dig Brieffs, der zu preundtlicher warhentt, mit def frummen und wofen, unfer der acht orten gethrumen , lieben landtvogte ber graffichaft Baben. Anthoni Abachers, von Indermalden, für gethrudten Uningel, by vnd verwaret und ju baben im Ergouw gaben ift Wiff Sanct Gallen Abent. Dach Chrifti unfers lieben berren gepurt gezalt funfzachenbundert zwanzig und nun Jar.

# miscellen.

I.

Unterredung des herrn Rathsherrn heidegger von Zurich mit dem Frangofischen herren Umbaffadoren de Chavigun über das Frangofische Bundesgeschäft und die Restitution von Baden u. f. w. gehalten zu Golothurn. 1756.

Im September ichrieb Monsieur de Chavigny an den Berr Beidegger, er fene im Begriff nach Sof gu geben , weilen er aber verschiedene wichtige Sachen mit ibm au reden babe, fo wunschte er, ibn vorber au fores den. Diefer erhob fich befimegen mit Genehmhaltung des geheimen Rathe nach Golothurn, als noch an dem Mend feiner Unfunft der Berr Umbaffador in einer vertraufichen Unterredung folgender Dagen fich beraus liefe: Er werbe fich noch erinnern, mas fie ben ihrer vorigen Bufammentunft mit einander fur Betrachtungen, betref: fend eine neue Bundnug, gemacht, und wie er ibm gefagt, daß wenn man Schweizerifcher Geits eine folche Bund: nuß nicht felbiten fuche, fo werde er feiner Geits diefelbe nicht vorschlagen, noch fich durch eine folche Regotiation unbeliebt machen; nun aber hatten fich die Gachen feit= ber geandert, indem der Stand Bafel begwegen an ibn getommen und folche begebre, auch die fatholifchen Orte fich berfelben nicht wiberfesten. Ben folcher Befchaffenbeit der Sachen aber babe er ibm die vorzügliche Achtung des Ronigs gegen bie benben Bororte Burich und Bern

nicht verhehlen, fondern gerne gefteben wollen, baf ihm bauptfachlich an diefen gelegen, und ihre Freundschaft bas pornehmfte Mugenmert biefes Bunds mare, inbem fie die machtigften, die andern bingegen Elein, an Mannschaft erschöpft, und in fo viel andern Cavitulationen perfcblungen fepen; barum munichte er aus aufrichtigem Gifer fur das Bobl der benden Stande, daf fie uber: legen mochten, ob es jest Beit fene, dag ber Ronig und eine lobliche Gidgenofichaft fich einander von gangem Bergen naberten, ba es ben biefen gefahrlichen Beitlaufen eine nicht zu verachtende Beruhigung fenn wurde, einen fo machtigen Monarchen jum fenerlich erflarten Freund und Ruden au baben. Bu andern Beiten babe man fich Bedenten machen wollen wegen ber Gegenhandlung anderer Machte, diefmahl aber fene bas Saus Deft= reich mit Ihro Maj. felbften in Berbindung, und alfo dermabl ein gludlicher Zeitpunft, die Bundnuff, obne einichen Widerspruch von biefer Seite ber , zu ichlieffen. Es wurde ibm aus befonderer Sochachtung für die lob: lichen Stande außerft angenehm fenn , wenn er feben tonnte, daß fie fich von felbften gu diefem guten Ents fclug und Meugerung ihrer freundtichaftlichen Gefinnungen gegen den Ronig gu lenten ichienen, und des Triebs fabens einer folden Regotiation fich por ben anderen Orten aus bemeifterten, indem es boch bedenklich mare. die übrigen Orte vorber burch ibre Geneigtheit ein gewiffes Berdienft erwerben ju laffen, und ben Bhael erft bann in die Sande nehmen zu wollen, wann es viels leicht nicht mehr fo leicht ware, fich das geborige Unfeben zu geben. Doch bedenklicher mare es, fich gang von den Anderen gu trennen, und fich der Folgen, die naturlicher Beife baber entfteben mochten, auszuseten. Diefe Bundnug murbe amifchen benden Staaten das allerftartfte

Fundament ihrer Sicherheit und Quelle vieler wichtigen Bortheile abgeben, und mahrscheinlich wurde sie auch die gluckliche Beranlassung zu Wiederherstellung der rechten Bertraulichteit, Ausschnung und Einigkeit unter den lobs lichen Orten in dem Innern des Vaterlandes abgeben, weil nothwendig ben so gemeinsamer Tractierung und Regotiation vieles mußte geredt und gethan werden, daß die katholischen Stande einsehen wurden, daß sie sich irreten, wann sie wähnten, gegen ihren evangelischen Mitseligenossen einen Rücken an Ihrer Majestat zu haben; was für Einsluß wurde nun ein so benommener Wahn in das gemeinsame Wohl des Landes haben?

Mllein zu einer Gattung Erfat und Schabloshaltung und zu einer aduglichen und berglichen Bereinigung aller loblichen Orten murde von der Groffmuth und uneigens nutigen Dentungeart der Stande Burich und Bern gus aleich verhoffet, daß fie, reformirte Gidgenoffen, fich gefals len liefen, die katholischen Orte wieder in die Mit : Res gierung der, im Krieden 21. 1712 abgewonnenen, Lande aufzunehmen. Die Gade liege denfelben erftaunlich am herren: benden Standen fen es eine Rleinigfeit, und bon wenigem Belang, den Underen aber moge es betrachte licher fenn, und murbe fie über alle Daffen troften. -Es fen boch ju bart, bag biefe Leute follten fur immer und alle Beit von diefen Bortbeilen ausgeschloffen blei: ben. - Die Gidgenoffen felbst hatten stete nach anderen Grundfaten gegen einander gelebt, als andere Bolfer, und einander als Bruder angefeben, und das Eroberungs: recht niemablen auf das Sochste getrieben. ben benden Standen nur um eine Communitation au In fen . fo tomme es auf einen Strich gandes nicht an, menn fie jum Erempel Mellingen und Bremgarten be ten, fo batten fie ja biefelbe genugfam offen und

diefes fen nun, mas er ihm im Bertrauen habe mittheis len wollen und erfuche ihn jego, ihm hieruber offenbergib feine Gedanken ju fagen.

Herr Heibegger verfette, es fen nun schon ziemlich spat, als daß er fur diesen Abend seiner Ercellenz langer beschwerlich fallen mochte, er wolle die Nacht über den Sachen nachdenken, und sich dann Morgens die Shre geben, wiedrum seine Auswartung zu machen. Des folzgenden Tags gienge er hin, wo er den Herrn Gefandten noch im Schlafrock fande, und als ein Freund ohne Umstände empfangen wurde.

Serr Seibegger fieng an, fich zu erflaren, baf er uber bas geftern Ungeborte einig ale eine Darticular= Derfon, ale ein Freund gegen den Undern feine Gedanfen eroffnen tonne. Er babe feine Bollmacht von Die= manden. Er babe auch nicht vorher miffen tonnen, mas an ibn werde gebracht werden. Ich boffe, fubr er fort, Guer Ercelleng werben nicht übel nehmen, wenn ich gedenfe, die Boblgewogenheit, mit der ich von Shnen beebet werde, gebe mir ein Recht, mit aller Frenheit eines Freunds, und mit der Aufrichtigfeit eines redlichen Schweizers zu reben. 3ch ftebe alle Beit ben mir an, eine folche Bundnuß fur das mabre Mittel zu einer mebreren und ersvieflichen Raberung und Freundschaftes band amifchen benden Staaten angufeben. 3ch wiederbole, was ich ichon vormable befregen angemerft, daß man einander alle Gefälligkeiten erweisen tonne, obne daß man die Augen der Welt durch fo viele Kormlich= feiten auf fich ziebet. Rann der Ronig mehr badurch erhalten, als er wirflich bat? - Gind nicht fenerliche Bande genug vorhanden, die bende Nationen verbinden ? - Wir haben ja ben ewigen Frieden, ber alles in fi begreift, was die Silfleiftung und die Bortbeile ge

in

12

in m

rop!

einander feftfetet; und baben nicht bie benben Stanbe Burich und Bern noch über das befondere neulich erriche tete Rolfe : Ueberlaffunge = Capitulationen, die befondere Bundnuffen zu beifen find? - Man bat ja unferfeits baburd Geiner Dai, unzweifelbafte Droben unferer Gefinnungen gegeben, und wir find ferner ben allen Inlagen geneigt, diefelbe zu bescheinen. Bas fur einen großen Rugen fann man fich von einer fo geremoniens vollen neuen Bundnuff vorfeben? Die leicht fonnte es gescheben, daß juft das Gegentheil daraus entftunde? -Man macht ben einer folden Regotiation von benden Geiten Korderungen (dann, im Borbengang au fagen. ift nicht au vermuthen, daß die benben Stande auf bie Bedingnuffen der fatholischen Orten von 21. 1715 fich einlaffen wurden, das werden Guer Ercelleng von felbften glauben). Man beharret darauf; man will nicht weichen. Bie oft giebt biefes nicht Unlag zu Berbitterungen, au Reputations : Streiten , die die Parthenen viel weiters ent= fernen, und entamenen tonnen, ale fie auvor nicht mas ren. - Da die Berhandlungen mit fo vielen verschiebes nen und durch allerlen Intereffe getheilten Ropfen mugen getrieben merben, fo muffen auch taufend Schwierigfeis ten fich daben ereignen. Unben bunft es mich bedent: lich, ben diefen Zeitumftanden, da bald alle Dachte von Europa in einen ichweren Rrieg fich verwideln, eine folche fenerliche Bundnug zu fchliegen. Es ift ftets der Grundfat aller Republifen gemejen, die Reutralitat gu beobachten; eine genaue Reutralitat ift befonders die Da= rime unfere Standes gewesen. Das wurde nun nicht mitten in diesen Rriegen eine Bundnuß swiften bem Ronig und und fur Auffeben erweden, wie febr nach: feilig wurde fie einer folden Reutralitat ausgelegt wer-Bas die Bewegungsgrunde anbelangt, daß

baburch die Ginigfeit in unserem Baterland auf ein befe feres Rundament tommen murbe durch bas Mittel, melthes Guer Ercellens ju ganglicher Beilung bes in ben Bergen ber katholifchen Orten beimlich ftedenden Grolls belieben will, fo ift biefes ein fo beliegter Buntt . baff ich mich fast nicht barüber einlassen barf. Guer Ercel. leng irren fich , wann Gie meinen , daß biefe gande . die mir gurud geben follten, fo wenig wichtig fur uns fenen, -und bag burch biefe Burudgabe ber Bunder gur Uneinige feit und Bertheilung gehebt murbe. Die Gintunfte dies fer Lande betragen nichts bem Staat: anffatt etwas daraus zu zieben, muß er ichrlich noch babin vermenden: aber für unfere Berburgerte und bie anitoffende Lands fcaft ift die Landesherrlichkeit von beträchtlichem Ruten wegen ber Krenheit im Bandel und Bandel, die alle Augenblide geffort murbe, wenn man ben gelbiuchtigen Chifanen und ben bofen Streichen ber fremben Landvoate auf's Meue ausgesett murbe. - Unfere Granzen find gegen der Grafichaft Baden febr eng, unfere Leute verhandeln viel mit den Ungehörigen derfelben; das Bad gu Baden wird baufig von uns besucht: alle Tage adbe es Territorial - Religione : und andere Ungelegenheiten; alfo anftatt Migverftandnug zu beben, murde man nur eine neue Quelle derfelben graben, und Guer Ercelleng tens nen den Character unferer Nation und das Innere unfere Landes nur allzu wohl, daß Ihnen unbekannt ware, wie das bloße Aussprechen bes einzigen Borts Religion fo eine große Bewalt über eine Tagfabung behaupten fann; wie hartnadig auch die billigften Geschäfte gehemmt werben, wenn biefer falfche Gifer redet. Bir mogen lange aurudgeben; diefer Stein, diefer große Stein des Unftos Bes bleibt immer liegen, und macht nicht, baf fie um ein haar verträglicher und billicher werden. Gie betom

men mit ben wiedererlangten Landen nur neuen Stoff. und und die Unfern zu franten, und die fonft icon armen Unterthanen durch die tprannische Regierung ihrer ungeiahmten Landvogte noch vollende auszusaugen, und dann muß ich Guer Ercelleng porftellen, ob es auch ein billis ges Begebren fen, bag mir Eroberungen, bie uns bas Blud augetheilt, die und das Blut unfrer Burger und viel Geld gekoftet, fo gurud geben. Gie miffen die Unt ffande des fogenannten alten Burich : Rriege, mo unferm Staat das Glud der Waffen eben fo midrig gemefen, alb in dem letten Rrieg den fatholischen Orten; damable baben wir benfelben ichone Stude unfrer Beligungen oben an dem See, namlich die Landschaft Ubnach, Bafter, Winded \*) abtreten mugen; es find jest fchon 300 Sabre feither verfloffen, aber man bat uns nichts mehr Davon zurud gegeben. Mit was fur Recht will man benn, daß wir zurud geben?

Hierauf antwortete ihm der herr von Chavignn, bles fest fen ihm unbekannt gewesen, und in diesem Fall gehöre es ihnen mit aller Billigkeit, ob sich aber die benden Stande zu einer Ruckgabe verftehen wurden, wenn man ihnen dieses Land wieder zurud gabe?

herr heidegger erwiderte, er sen zwar nur ein Parsticular, aber er glaube, er durse in diesem Augenblick im Nahmen bender Stande einen folchen Bergleich unterzeichnen, wenn die katholischen Orte es thun wollen. Allein noch etwas von den Schwierigkeiten zu sagen, die von allen Seiten her diese Sache unthunlich machenz Der Stand Bern ist durch diesen Frieden in die Mitres

<sup>\*)</sup> Und die feit 1391 befeffenen Sofe. (Pfeffifon, Wollrau, Frepanbach, Ufnau).

. Ti

gierung von Thurgau getommen, folle er nun baraus nethan merden, oder nicht? Bleibt er barin, fo ift ber Stand Burich ber einzige, der ben diesem Sandel verlies ren muß. Buvor hatte er den fiebenten Theil der Regies rung, nun aber bloß noch den achten, und dien mare ber Ruben, daß er nitht nur ein gand, welches er nach ben gerechteften Rriegs = Gefeten erworben, wiederum surud gabe, um etwan feine Nachbarn zu befferen Freunben zu machen , fonder , ihnen blober Beife ben Gewalt su geben, ihren eigennütigen und gantfüchtigen Befinnungen ein Benuge ju leiften, nicht nur biefen fleinen Gegenwerth vergabe, fondern fogar feine alte Befibuns gen vertleinerte. Go berunter gebracht tann man uns boch nicht glauben; woraus ich den Schluß giebe, baf Diefe porichlagende Bundnug unferen benden Stanben febr bedenklich vorfommen muß, und weder dem Ronig noch und größere Bortheile zuwegen bringt, als durch andere Wege auch geschehen kann. Ferner ift der Unbang ber Eroffnung von Guer Ercelleng von einer fo wichtigen Urt, daß ich demfelben zu Saus mit der aller größten Ueberlegung nachdenken muß, damit nicht baburch in einer Berfassung, wie unsere Republit ift, die schadliche ften Gindrude erregt werben.

Inzwischen kamen zwen Zugische Gesandte, welche bie Stands Pensionen abholten. M. de Chavigny verslangte, daß Herr Heidegger diesem Besuch benwohne; er schlug es aber aus. Ben der Mittagsmahlzeit speissete er in ihrer Gesellschaft. Ben dem Abschied dußerte sich der Herr Gesandte nochmable, er konne noch nicht überzeugt senn, daß nicht eine Bundnuß für die benden Stande vortheilhaft ware, und daß in Ansehung der Ressitution die Sache erleichteret werden konnte. Frenlich sehe er wohl ein, daß auch selbst sein Hof nicht zugeben

fonnte, daß die obgemeldte katholische kandschaft oben an dem See wieder in unsere Sande kommen wurde; da aber doch die Gerechtigkeit erfordere, daß und eine gegenseitige Trostung geschehe, so kounte und etwad aneinem andern Ort zugetheilt werden, wo wir und am meisten über die Enge der Granden beklagen.

Sierauf bath M. de Chavigny den herrn heibegger, er folle bie mit einanderen gemachte Betrachtungen mit fich nehmen, und ihm dann mit Benigem einen Bericht aberschicken, oder überschreiben.

Reben diefer Saupt : Unterredung erachlte M. de Chaviam dem Berren Beibegger , wie daß tatholifche Marns ben diefen miflichen Umftanden, worin ihr Land fich befindet , ba nahmlich ungeachtet ber vielfaltigen Thas bigung auf letter Tagfabung bennoch die Gemuther fo in einem Gifer gegen einanderen fteben, bag alle Mugenblid Ebdtlichleiten zu befürchten feben, auch die übrigen tatholischen Ort wegen ihrer Schwäche gegen die Reformirten beimlich aufgemabnet babe, befmegen man foggr an ibn getommen, und auf bedürfenden Kall von dem Ronige Silf begehrt; fo babe er felbige mit ernftlichen Bermeisen und Bermahnen gur Rube wiederum nach Saus geschickt und Ihnen bedeutet, daß man fich an den letten Abicbied von Frauenfeld halten, und in Ausbleibung eigner Mittlung gur Gidgenoffischen Babl von Schiedrichtern fchreiten folle, fo brauche es eines folchen Befens nicht. Damit aber von Seiten der reformirten Stande dem Musbruch biefes Keuers vorgebogen werde, fo werde es gut fenn, wann Burich und Bern an reformirtes Glarus barüber bie notbigen Ermahnungen erges ben laffen.

. Bon Golothurn gienge herr heibegger nach Bern mit Entichliegen, fich wegen pbiger Sach gegen Ries

mand . als gegen feine amen Bertraute . Berr Millier und herr Augipurger etwas verlauten zu laffen: allein letteren tonnte et nicht fprechen, weilen er fich auf einem Congreff au Bellelan wegen Bijchof Bablerifden Sande Ien befand. Berr Schultheiß Tillier antwortete Berfcbiebenes . um die Bedentlichkeit eines Ausschlags biefer Bondnuff au geigen: Die Umftande bes beutigen Rriegs fonnten eben fo mobl pro als contra angeführt merben: bie Bereinigung von Dellerreich und Bourbon andere bas bisherige Spftem; ein Benftand von England, Splland und Dreuffen, wann man auch icon beffelben verficheret mare, fene boch immer entfernt: Deffreich bofe gefinnet. und die fatholischen Stande bereit, jeden beques men Unlaff zu ergreifen, um fich empor zu femingen. Menn man nun Kranfreich auch vor ben Loof ftoken murbe. fo tonnte und viel Berbruff barand entfleben : indeffen fen diefes nur ein bloges Raifonnement von ibm: man folle nicht glauben, bag diefes auch die Gefinnungen feines Stands fenen; an benfelben fene befrwegen noch nicht bas Geringfte gelangt, und ber Stand Burich folle fest versichert fenn, daß man sich niemable von dem alten Entichlug trennen werde. Sa er miffe mobl, daß wenn man auch benderfeits die Bundnuß zu schließen gefinnet ware, sie zu Bern gewiß fo fchwere Arbeit und Gefahr batten, die Burgerschaft und bas Land barzu zu bequemen, als immer ber Stand-Burich.

Nach gethaner Berichtberstattung bezeigte ber geheime Rath diesem wurdigen Mitglied den verdienten Dank und das gehörige Lob seiner so geschickten, als tapfern und patriotischen Aufführung. Wegen der Sach selbsten aber stuhnde man an, wie die Antwort einzurichten sep. Man überließ es dem Herrn Heidegger, dem Herrn Gesandten auf das hössichse seine gute Gesinnungen zu ver-

danten, und sich auf seine mundliche Borstellungen zu beziehen, wie es fast unmöglich sep, sich in Mehreres bierüber einzulaffen.

II.

<u>'=</u>

ş

1;

.. . .

; K Megndins Tichudi's Briefe an den Abt Joa; chim von Sinsiedeln \*), mahrend beffen Aufenthalt zu Trient 1562.

Aus den Originalien abgeschrieben durch Pater Othmar Forfter von Sanct Gallen.

1.

Hochwürdiger Fürst und gnädiger Herr. Mein geneigt willig Dienst samt meinem Vermögen jederzeigt zuvor zc. Ich schied U. F. G. das Vuch, meine Collectanea etlischer strytigen Sachen halb, so ich mit Rummer dieser Inten zum Theil zusammen gezogen, nit kunstlich, noch mit ruwiger Muß, sonder mit Unstatten, und unbedachstem Zusall in währender unser Betrübnuß verzeichnet. Wo ühit Temere darin ware, das well U. F. G. nit præsumtu iniquo minthalb zumessen, sonder meinem Eiser, daß ich der heiligen Christenlichen Kilch als ein schwach Glied und wenigsts Verstandes meins blöden Vermögens gern rathsam son welt, damit unserm Elend geholsen möcht werden. Man kann auch interdum ex stercoribus margaritas colligere.

<sup>\*)</sup> Abt Joachim Sichhorn ward 1562 als Stellvertreter ber Pralaten und Geistlichen ber katholischen Schweiz an bas Concilium zu Trient abgeordnet, und begleitete in bieser Eigenichaft ben, burch bie katholischen Orte ebenfalls bahin gesendeten, Ritter Melchier Luffy von Unterwalben.

Bitt U. F. G. welle dieß Buch allein fich selbs und hern Florino \*) bekannt machen, dann es on Ordnung; ju dem daß vielleicht etwas sträfflich darin möcht sunder werden; was aber nüglich und dienstlich in diesem Ehristlichen vorhabenden Wert der heiligen Versammlung und Concilio vorgetragen syn möcht aus diesem Buch, das welle U. F. G. ußziehen lassen. Witt daby meinen Sm Marti \*\*) gnädiglich in Hut zu halten, wie ich vor auch gebethen, und deß tein Zwifel hab, geschehen wird. Der allmächtig Gott, und sin küsche reine Mutter, auch alles himlisch Heer well U. F. G. ein glückhaste Hineinsstahrt, ein heilige heilbare Unterhandlung, und ein fröhliche Wiederkunft verlichen, und vor allem Uebel bewahren. Das ist mein innig herzlich Begehren, dero ich zu dienen, und alle Wohlfart zu fürderen nit sparen welltz

Dafum Glarus Mentag fpat nach Oculi in ber Baffen. 1562,

u. g. g.

Dienfiwilliger Gilg Tichubi von Glarus.

Ich hab dem Botten tein Belohnung geben, ift ein guter frommer alter Chrift.

2.

U. F. G. auch mins Sohns Martis Schryben famt bengelegten Schriften zu Trient auf Frentag vor Palmarum geben; defigleich zuvor auch von U. F. G. ein

<sup>\*)</sup> Diefer war Pfarrer gu Goffau, und bon ber gu Rapperfchweil bersammleten eidgnöffischen Geiftlichkeit bem Burften Joachim bon Ginfiblen auf bas Concilium gu Tribent als Legationsferretering gugegeben worben. (Anmert. Pater Othmars).

<sup>\*\*)</sup> Ward von gurft Joachim als Ehrengefährte auf Tribeut mib genommen, (Anmerkung ebenbesf.)

ander Schreiben, au Belleng auf Latare geben, bab ich beibe bas ein auf Palmarum, bas ander auf ben Ofters montea mit aroffen Freuden empfangen, und die glude lich Reif über ben Gotthart, und die angenehm Untunft in Trient voll berglicher Begierd vernommen, Gott bittend, daß die Beit der Berbarrung, und auch die Dies derfunft mit noch mehrer gludlicher Bohlfarth, und auter uftraglicher Erfolgung der Saubtfachen vollbracht werd, ale ich vertrofter, unzwiselbarer Soffnung bin, geschehen foll. Darum ich auch Gott bitten will, und mit Berr Beinrich, unserem Priefter, verschafft bab. daß er alle Sonntag uns Altgläubigen ab der Cangel ermahnt, ein Gebett ju thun, daß Gott der beiligen Berfammlung des Concilium Gnad verlichen, allen Glaus benfpan bingulegen, und daß dem, fo da erfennt, Beffattung geschehe.

Die Herzogin von Longavilla, fo fich jest in ihrer herrschaft zu Weltschen : Numenburg enthalt, und den Pradifanten zu der Landeren bat wellen uffftellen, bas die zu Landeren erwehrt, welches noch geschehen, zuvor. th U. F. G. verritten, ba nun die fiben altglaubigen Ort ira und auch dem Bogt von Weltschen : Neuwenburg scharpf geschriben und ermahnt, folche Borhabene abgufton; alfo jest diefer Tagen bat diefelb Bergogin ir bot= schaft mit acht pferden von Ort ze Ort harum gesandt, flagt fich boch des scharpfen Schreibens der fieben Orten, dif gleich des Frevels dero zu Landeren, daß fie ira gewehrt, ben Pradifanten allein ira felbe, und ihrem hoffgefind aufzustellen, dann fo figind ir eigen Lut, und bermeint gug ju baben in darum zestraffen; also habend men unfre Lutherschen groß Gichier gemacht. Sie habend hinwieder unfre Lutherschen wol troft, ir ding werd ein Fortgang haben, und fig Frankreich Mehrtheil auf ir

numen Religion, und vil Wefens triben, ich hoff aber ihr Mohn foll fich betriegen. Die altgläubigen Ort habent der Berggin Recht angehothen, und benen pon Solos thurn, bere Burger die ju ganderen find, Lib und Gint augefagt, mo bie Bergogin fich unterfton molt, an ftras fen. Sch acht aber, fie werd ires Borbabens abftan. Es hat der ichantlich Mann Houptmann Bans Altmann. fo nit in unfer Land tommen barf von finer Miffethan ten megen, etwas Meuteren wellen errichten, alfo baff. man ibn au Coftang gefangen; doch bat er mit verloge nem Gefdwag erbacht, bag man ibn lebig gelaffen, und von der Stadt gewiesen; also ift er gen Buchborn, und in bes herren von Wingarten Landtichaft gefahren, und. wieder mit aufrurifden Dradtifen umgangen, bat vil einfaltiger Giellen, bern etlich aus bem Gafter auch afom aufbracht, und fich merten laffen, fie gen Ulm an furen S da murdend fie Bicheib und Gelb finden, bat ben armen Gfellen , mas fie von Geld gehabt , abgenommen. Ent lichen also bat Berr Apt von Wingarten ettliche reifige Pferdt auf ibn gan laffen, ibn fanglich angenommen, und fin Gefellichaft verftreut, bag einer bie, ber ander dort usgefloben. Ich acht, ibm, Altmann, foll fin verdienter Lohn werden. Uff funftigen Sonntag quasimodo wird die Rechtfertigung zu Ginsiedlen wider angan gegen unseren Reuglaubigen. Es ift funft alles ftill in der Eidanofichaft, dann daß wir armen altgläubigen Blatner vil Schmach und Trat von fonderen guten der Reuglaubigen täglich libend, und je langer je mehr, und fucht man alle Weg und Praftifen uns Altglaubige gu gertrennen. Man trowt und, und find in viel Mengftigung, Gott well und gnadigflich retten, au bem und allem himmlischen Beer wir unser hoffnung habend. Infonders geschicht mir vil Schmach und Trat: bas

.

will ich dultfaklich lpden, bis mich Gott erlost, als ich min unameifelbare Boffnung bab, geschehen wird. Es ift noch tein gemeiner eidgenöffischer Lag (mins Buffens) angefett. 3d bitt 23. F. G. welle big min Schreiben Berren Landamman Luffi, herrn Florino und minem Sun Marti auch offenbaren, und mein dienftlichen Gruff anfagen, ob ich ichon jedem infonders murb fcbruben. murd es doch nubit anderst dann, wie ob lut, inhalten. und mir vil Arbeit bringen, bero mich nit verdruff, fo ihr nit bnefnander marind, diemeil ir aber ben einander gebent ich, es wurd 2. F. G. nit beduren, inen zu erfchels nen, was ich jederzeit fchryb, bann ich, B. F. G. vorab. auch iro jedem fonderbar zu dienen nit fparen welt. Gott unfer Berr, auch fin wurdige Mutter, und alles bimmlifch Seer wellt 23. F. G. und ben mitverordneten fambe ben Gefahrten Gnad und Berhuthung aller Schad. lichkeit trawlich mittheilen und allant bewahren. Sun Marti well B. F. G. bevolchen haben, vor ubers minden und anderer Unordnung anabiglich ze marnen; dann fo er fich fleißt 23. K. G. fleißig zu dienen, wirt er leinem Grofvater und mir groffes Gefallen thun. Die frommen Altaldubigen bn und, auch mein liebe Susfrom tund B. R. G. und Seren Umman Luffy irn dienstlichen Gruß anfagen.

Datum Glorns Binftag im Ofterfirtagen. 1562.

23. F. G.

Dienftbereitwilliger Gilg Lichuby von Glarus alt Landamman bafelbft.

U. R. G. Boblfarth au boren fremet mich au allen Biten. Sab Berren Landtammann Luffis Schreiben auf Mitmochen in Ofterfirtagen geben am Frentag nach quasi modo, und mins Suns Martis famt bengeleg: ten Schriften, fo auf Donftag in ber Ofterwochen ausgangen, am Sonntag Misericordia empfangen. 3ch hab auvor U. R. G. gefdriben, und als ich fein Bots schaft mufit, bab ich die Brief dem Pfarrer von Belds Firch gefandt, und ibn Schriftlich gebeten 23. R. G. aus aufenden: mag nit muffen, ob die B. K. G. worden find, ober nit. Bitt im nechsten Schreiben mich beff gu berichten. 3ch ichid B. K. G. biebn ein Copie Berren von Wongarten Schreibens, und ein Copie bes falfcben Beftellbriefe, damit Altmann ber ichandlich Boowicht umbaangen, die wellend herren Umman Luffi auch au lefen geben, bann ich ibm auch bavon fcbrib.

Es hat sich seit meinem letsten Schreiben nützit nuwes zutragen, das ich U. F. G. berichten könn, dann daß ich besorg, es stand in Frankrich vil wirsch des Glaubens halben, dann man wüß. Man sagt, daß in Pikardie der Absall vil nach gar geschehen. Die Fürsten in Frankreich sind nit einhellig; unser Neugläubige haben vil Trosts aus Frankreich; dann inen von Zürich tägliche Zytung zukommt, wie ir glaub für und für allda überhand nehme. Es ist die Sag, daß die kaiserl. Majestat das Kaiserthum resigniren welle. Von grösten Rötten ist's, daß man mit dem hl. Concilio ernstlich fürwarts sahre, und zuletst von Pabstlicher Heiligk und allen christichen Potentaten, so sich dem heiligen Concilio underwürslich machend, ein tapfer Insechen der Exemtion halben beschehe, und unverzüglich, sobald

determinationes Finales beschehend; da je naher je besser, und je langer verzogen, je schadlicher. Man sicht doch wohl, wo es aus muß. In Teutschlanden und aftert im Rich ist es noch still, doch vil heimlichs practicirens unter den Fürsten. Unserer Neuglaubigen Rechtssertigung gen Einsidlen ist ufgeschoben bis in nachstellunst tigen Meyen. Weiß B. F. G. dießmal nühit witers zu berichten, acht, daß sie in anderen Schreiben von Schwyz und anderstwo allerley vernemmen werdind. Gott und sin reine Mutter wellind U. F. G. allzeit bewahren.

Dat. Glarus 17. April. 1562.

23. F. G.

Williger Diener, Gilg Ticuty von Glarus.

4.

U. R. G. Schriben bab ich von Beinrich Scherer Mentage nach Corporis Christi empfangen. durch's Engadin berausgefahren durch ein bos Morderneft an etlichen Orten, ba nit allweg ficher au fabren, au bem . bag es bole Dirg; acht', es wurd' ibn nit geluften denselben Weg wider zu bruchen, wiewol er der nechst. Berr Pannerherr Bafer wird U. R. G. wol berichten, wie der Mehrtheil der fiben altglaubigen Orten wider abgeschlagen, dem Concilio, daß man die Sachen forbere, ju schreiben; bas hat er mir erft angezeigt, nachs bem ich U. F. G. geschrieben hab. Es gaht elendiglich, und werdend alle Ding auf Berbinderung gespielt, das leider nit gut ift, wie min herr Schwager Umman Shorno und min Bruder Ros miter Bericht geben merbend, doch hab ich jes wider angschirrt, damit folche Gefdrifft auf Bahn gericht mog werben. 3ch hab bie lateinisch Copie, so mir 23. g. G. herausgeschickt bat,

angende Berren Umtmann von Beroldingen gefchiett . ber jest Landamman ju Uri, und ein jugefetter Rechtipres der wider unfere Lutherfchen an Umman Imbof fel. fatt perordnet ift. Es werden ibm auch gufommen die Lateis nifche und Teutsche Copie, die ich gestellt bab . und bab' ibm barneben ein Diffif auf's bittlichft und freuntlichft augefchicft und gebetten , bag er fürderen und belfen melle. Damit folches Schreiben an bas Concilium ein Rurgang geminne, bann ber fromm herr ift mir gang gebeim. mein mol, dag er allen moglichen Rleif anwenden mird. Dann was ich furberen mocht, welt ich von Sergen gern thun, fo boch infonbers wir altglaubige Glarner beg nothdurftig find. Die es bie zu Land geffalt, wirt U. R. G. von minem Schwager und Bruder vernemmen, defibalb von unnoten zu fchryben. Des Priefters balb von Bludens dant ich U. R. G. ihres getrumen Rathe und Bolmeinung: bann wir Altglaubige ibn nit vor Schmach beidirmen modtind, dimeil wir und felbft nit gefchirmen mogind. Mind Dienft erbut ich mich U. F. B. allait geneigt, die Gott und fin wurdige Mutter langwirig bewahren welle.

Datum Binffag nach Corporis Christi. 1562.

V. F. G.

Dienstwilliger Bruder Gilg Tichubi von Glarub.

5.

B. F. G. Schreiben letft ben heinrichen von Matt geschehen, hab ich du Sargand Fritag den 22 Man empfangen, bin demnach noch etlich tag im Oberland gfin von einer Rechtsertigung wegen, so mine herren mit dem Grafen von Suld gehabt, also daß ich erst vorgestern wider anheimsch worden; alba ich ein Schreiben

von minem Schwager Umman Schorno funden, fo am Pfinaftabend geben, darin er fcbreibt, daß die funf Ort bewilligt, bag man dem Concilium, bas zu forderen, fcbreis ben foll . und er achte Friburg und Golothurn wurdind auch bewilgen: defibalb fie begehren, daß ich ein latinifche Covie, wie man bem Concilium fcbreiben foll. Relle ze. Dun bat nutet gefumbt, bann bag ich nit anbeimifch ginn, und von mins Schwagers Schreiben nit gewußt, bis ich anheimisch worden, welches erft auf porgeffern gefcheben; alfo bab ich auf geftern ein Copie Tatin und thtich geftellt, bero Abichrift ich euch aufchid: bin angende gen Wefen geritten, bann man mir gefaat. Serr Dannerberr Mafer von Undermalden murd alda übernacht fin und ju uch binein farn, ift mir in der Racht Botichaft fommen, daß er gu Glarus ing, bin alfo but frun vor Zag wiber beim geritten, und ibm die Abfchriften überantwurt, auch ein latinifchen Gewaltsbrief, fo Berren Umman Luffi gebort. Sich bab die Copien ans gends gen Schwng geschickt, welt gern, daß es vorbin batt mogen gefcheben, eb Berr Dannerberr Dafer vertitten ware, aber min Abmejen, daß ich nit anbeimifch ginn, bat mich verhinderet; ich welt mich fonft nit gefpart baben, dann ich juvor mobl brenmal gen Schmis und in die funf Ort gefchrieben und angehalten bab, damit fold Schreiben gefchebe, ob fie es nun by difer augefandten Copie bleiben laffind, die mehrind oder min= derind, mag ich nit wuffen. Sch bab D. R. G. guvor nie geschrieben von wegen ber gegebenen Vota über die 19. Artifel, die mir von Bergen wol gefallen, und nothe burftiglich baruber geantwortet ift. Dir ift fo Roth au fcreiben ginn, daß vergeffen bab' ju melden. Gur mabr, es will vil nother thun, die wichtigen Gachen gu traf. tiren, und die Mergernug der Priefterfchaft und etliche Simonische große Mißbrauch abzuschaffen, damit die Miderpart nit ir unverschamt Maul mit dem Concilio waschen und aller Welt in Sals geben, man habt Aergernuß und Migbrauch nie angeregt. Wie es bie zu Land staht, wirt B. F. G. herr Pannerherr Maser ber richten, deßhalb ich's underlaß. Mir hat nit Wol mogen werden, migem herrn und Bruder Amman Luffi zu schen, was ich einem schreib under ench, bas soll dem andern auch geschrieben son. Bevilch nich hiemt W. F. G., die Gott langwirig bewahren wolle.

Datem Giarne Britage nach Corporis Chaigi. 1562.

23. F. G.

Williger Diener Gilg Tschubp von Glarus.

6.

Dieß ist jest der funfte. Brief, so ich euch suschid. Haberinen zu Wesen einem überantwort, so anzeigt, er welt in nachsten Tagen selbs gen Trient. Ein anderen bab ich üwerem vordrigen Bothen ausgeben, und zween bab ich gen Beldkirch herren Biten dem Pfarrer zugersandt, euch ben zusallender Bottschaft zuzeschiden. In jedem Brief hab ich ordentlich geschriben, was sich bis auf selbigen Tag mines Wüssens verloffen. Nun aber verston ich in B. F. G. Schreiben auf Maroi Evangelistæ geben, (da mir die Brief eigentlich zukommen) daß allein ein einzigs Schreiben, so ich üweren vordeligen Botten aufgeben, überantwortet ist worden, das mich vast befrömdt, dann ich-mich bestissen nachfragen,

<sup>\*)</sup> Der funfte nach Trient geschriebene. Der erfte, bier aufgenommene, war, wie sich aus feinem Inhalt ergiebt, nach Einflebein gerichtet.

als veer wir möglich. Sedelmeister Tschubi's Rauf ist m Schwyz bewilligt, und solchs B. F. G. Dechan und Canzler zu Einsidlen durch min Schwager Amman Schorno angezeigt worden, am Menabendt, als damaln wir altgläubige Glarner mit Creuz zu Einsidlen ginn und die Kerzen umgetragen und und B. F. G. Convent mit dem Heilthum und ordentlicher Prozession entgegenzogen. Gott und siner lieben Mutter sing es ein Lob, und Betrübten zur Begnadigung!

Schwager Amtmann Schorno, Ammann Reding. Statthalter Gupfer, Sauptman Ulrich, Bogt Tagen und Bogt Gaffer ale verordnete Botten von Schmpa baben und zu Ginfiblen eerlich empfangen, und ben Bogt Freuler (fo auch ben und mar) heiffen von uns fan , \*) dann unfere Reuglaubige habend ibn denen von Schwyg jum Trat jum Bogt ins Gafter geben, ba er doch denen Neuglaubigen Lib und Gut zugefagt, beffe balb ibn die von Schwyz gar nit wellind, und baben benen aus Gafter verbotten , daß fie ibm ichmeeren fols lend. Wir hand ben Umman Solft wider jum Umman gaben und ein findselige Gmein gehabt, insonders mild tobet wider die von Schwng, alfo daß etlich Neuglaus bige, namlich Ammann Schuler und ber Sedelmeifter, bas Bolf tum mogend tammen. Gie trowend offentlich denen von Schwing und denen aus Gafter, fie wellind underftan, ben Bogt Freuler mit Bewalt inzefeten, und ftand wir Altglaubigen in großer Gefahr, bann es iber uns jum erften gan wird.

Deghalb und gang beschwerlich, wo fich bas beilig

<sup>\*)</sup> In der Shat wufte es Schmyz zwen Jahre fpater durchzufegen, daß an die mit Glarus gemeinschaftlich besessen Bogtepen Gafter und Ugnach nur katholische Glarner gewählt werben dursten.

Concilium ühit lang mit seinem Austrag verziehen solt, dann und ist die Hand under'm Faß; langer Berzug, bringt und täglichen Schaden, und nit allein und, sons der auch in anderen Landen, wie augenscheinlich ist. Das wellind den Hochwürdigsten Bäteren mit allen Trüwen und Ernst anzeigen. Ich hab gen Schwyz und an etlich Ort mer geschriben und gebetten, dazu zu thun, damit angehalten werd, dem Concilio fürderliche Endtschaft zu gäben und die Haubtartikel zu erörfern, daran der gröste Haft ligt, die geringern Sachen mögend allweg durch Pahlil. Heiligkeit oder sondere Veputatos Concilii versetiget werden, daß man nit generaliter da sin muß, da hinwider die hochwichtigen Handel durch die Generalitet ausgeübt mussend werben.

Bu Schwyz ift Bogt Pberg, ber jung, Landamman worsben, hat man mine Schwagers und fin Mehr gegen einsanderen muffen zählen, hat Phergere gar wenig fürgez troffen. Es hat Ammann Pberger fyn Botschaft in und Alltgläubigen gen Einsidlen geschickt, und anzeigen lafen, wir sollend ihn nit schühen, er well sin Lib und Gut zu und sezen, und und mit allen Truwen beholfen und berathen syn, daß wir ihm ernftlich danken laffen.

Ich hab die Zitung so B. F. G. mir latinisch zuges sandt, was sich in Frankrich bis auf 7. Aprilis verlofs fen, angendts vertutsicht, und minen Gnedigen Serren St. Gallen und Wettingen, auch B. F. G. Dechant zu Einsiden zugeschickt, und hab sidhar Brief aus Franksrich empfangen, die zu Paris uf den 14. April, da der Ronig jez ligt, geben, aufwisend, daß der Prinz von Condé, und der Admiral und der Herr von Andelot (so der Ruwgläubigen Houptlatt sind) mit ihrem nuwgläubigen Hausen Zugen, und ligt der Kinig von Ravarra, der Connestable, der Herzog von Guisa,

bet Bergog von Lungavilla, und funft viel Grafen und beericaft bim Runig, und ftartt fich fon Saufe taglich. Auch bat der Runig 4000 Gibgenoffen erforderet, und ift ein Tag ju Solothurn ginn, und habend die von Bus rich und Bern auch ibr treffenliche Bottichaft auf dem Lag gebabt (wiewohl sie nit beschriben, und mar nie ir Bruch gipn, daß fi ibr Bottichaft, fo es die Bereinis gung \*) oder Ervorderung bes Rechten antroffen, gefandt babind) und haben ein lange schriftliche Inftruction eingelegt, und die Ort in der Bereinigung ernstlich gemahnt. baf fie bem Runia bismals fein Rnecht laffind, bann es Ing ein feltsame Bit und bab der Runig fein fremben Rind, ing allein ein inlandische burgerliche 3mispaltung finer Leuten, und nit- wider den Runig, fondere habe ber Pring von Condé und der Bergog von Buija ein Span mit einanderen, daß jetweder gern der Dberft am Dof fin welt, und von ir bender megen ing difer Aufzur, und funft feiner andern Urfach, barum duntt fp gut, baff man Botten foll bineinschicken, und versuchen, in gutlich zu vertragen, das wurd den Gibanoffen loblich fin und mit vil Stempenepen. Auf das haben Bafel und Schafbufen denen von Burich und Bern gehellet, (ents fprochen) und ift ein einmundige Draftit irohalb, und babend alle vier Statt Burich, Bern, Bafel und Schaffbufen bim bochften Bott verbotten, daß niemand gum Runig giebe, und wir Glarner haben glich icharpf verbotten von megen daß die Nemgloubigen uns ubermerend. Aber die fiben katholischen Ort und Appengell bebend noch nit weder verbotten noch erlaubt, und ift

<sup>9)</sup> D. h. bas ,1549 zwischen Deinrich II. und fammtlichen eibgenössischen Orten, mit Ausnahme von Burich und Bern, geschloffene Bunbnig, Reb.

ein anberer tag gen Solothurn angesetzt uf ben heit. Pfingsttag ob man die Knecht bem Kunig lassen will, oder Botten schicken, boch acht ich die katholische Ort werdind ihms lassen.

Der Cognet, Frangofischer Ambassador, ift gu Burich offentlich mit sinem Gind zu ihrem Tisch oder Rachte mahl gangen und ift ein anderer Ambassador hier uffen, ber die Anecht erforderet, beifft der Gere von Baquiere.

Der Cognet macht uns nichts Guts im Glauben in der Eidgnoßschaft, und beforg, er praktigir solch ding, als zu argwohnen ist. Möcht nit schaden, ob es schon dem Bischoff von Paris (dach on Meldung mines Namens) angezeigt wurd.

Lieber Herr Bruder Landtammann, ich bitte, ir wellind die Beruffung Gottes üwer lieben Huffrauwen selig Gott dem Herrn dultigklich heimgeben, und üch nit sovil mit zu schwarem Rummer betrüben. Wir sind des Falls alle erwarten; wir sollen billich truren um die unseren, so wir aber wissend, daß sie der ewigen Freud und Sezligkeit theilhaft, soll uns daffelb Trost bringen, daß wir im Truren Bernünftigkeit bruchind, als üwer woser Berzstand selbs bas weißt. Unsern geliebten abgestorbnen truwlich mit Gottesdienst nachthun und ira in unserem Gebet niemer vergessen, ist inen und uns selbst ergezlich und trostlich.

Ich bitte U. F. G. auch uch Herr Bruder Umman, ir wellend mich allgit befohlen haben, was ich hinwider bienfilichs uch bewifen kann, wil ich nit fparen.

Johannes Brenzius, des herzogen von Mirtemberg oberfter Pradifant und der Bullinger ichribend wider einander icharpf mit vilen Scheltworten. Man hat num lich zu Zurich verbothen, daß niemand des Brenzen Bus taufen foll. Alfo erzeigt die Gnad Gottes fur und

får, bag ihr Ding aus Zwytracht gefloffen, und burch 3mytracht (wil's Gott) letftlich enden wird, und bag der Geift Gottes, so ein Geift der Ginigkeit ift, kein Ges meinschaft mit ihnen hat.

Gott ber herr und fin wurdige Mutter welle U. F. G. und ud, herr Bruder Landtammann, und uer beeber Gfind in hut und Schirm gnediglich erhalten, damit ir letfilich mit frolichem Befcheid wieder anheimsch werdend.

Dat. Glarus an ber beil. Uffart. Ebriffi Abent. 1562.

12.3

U. F. G. auch umer Sr. Landtamman

dienstwilliger, auch fruntlicher Bruder Gilg Tichudy von Glarus.

7.

Daff ich U. R. B. auch minem bruderlichen lieben Berren Amman Luffi letftes mal nit gefchriben, ift Urfach, bag ich nutet numes ju fchreiben gewußt; benn wie wohl ich au Pfeffiton in umer Inaden Saus by herrn Saubtmann von Dro von Urn (den ich alda betres ten) gewesen, und mir Berr Bolfgang U. F. G. Stattbalter anzeigt, ber Bott wurd innert bren Tagen auf Erient guchen (bann ber Tagen die Tagfatung zu Gine fidlen enden follt) mußte ich dort nit, mas alda gehandlet, bann mir die Acta etlich Tag nach umers Botten Abichid zukommen, defthalb ich nutet numes zuschreiben gewußt, gedacht dabn U. F. G. aller Ding (als ich acht, geschehen) sing im Grund berichtet, defibalb hab ich den herren Statthalter gebetten, fo der abicheide, mich ges gen U. F. G. dasmals ju entschuldigen durch fin Schreis ben, ale ich hoff, geschehen fig.

3d fchid U. F. G. Bullingere Buchli, fo er letft

wider den Brenzen schreibt \*), darin er den Lib Christi in Himmel verschlüßt, und darus keines Wegs dis an jüngsten Tag kommen will lassen, umziblet ihn, und spricht, dieweil er ein wahren menschlichen Lib hab, so sig unmöglich, daß er zumahl mer dann an einem einzelnen Ort syn mög, oder er hat nit ein menschlichen Lib. Sin Gottheit mög allenthalben sin, aber sin Lib nit, und sig unmüglich, daß sin. wahrer Lib Fleisch und Blut anders dann im Himmel und sunst nienendert bis an jüngsten Tag sig. Zücht an zu siner Bewdrung etlich Sprüch aus dem Evangelis, aus actis apostolorum, und den Symbolis unsers Glaubens, darin wir selbs beskennen, daß er gen Himmel sig gfaren, da er sitze zur rechten Gottes und da dannen kommen wird zum Gericht.

Hiemit will er bas hochwurdige Sakrament des garsten Fronleichnams und Bluts Christi sturgen, bas da nit der wahr Lib und Blut sleischlich, sonder allein geistlich sig nach der Gottheit, da er allenthalben sin mog; und mit difer gottlosen Lehr auch Infuhrung viler Sprüchen verblendt und verfürt er die Welt, dann dis büchli by vilen hochgehalten, also daß auch der Brenz abgstanden ist, als man sagt.

Er findt niendert in der Gichrift, daß unmöglich fige, daß Chrifti Lib (dieweil er doch der Gottheit und Allmächtigkeit vereint) nit auch mocht uffert dem himmel oder mehr dann an einem Ort fin, bi den finen, oder daß geschriben fig, daß er muß allein im himmel

<sup>\*)</sup> Der Litel dieser Schrift ist: Responsio, qua ostenditur, sententiam, de cœlo et dextera Dei propositam, adversaria D. Joannis Brentii sententia nondum esse eversam, sed sirmam perstare, und in Leufscher Uebersetzung: Gegenbericht auf den Bericht Joh. Brentii von dem himmel und der Rechten Gottes,

unverrudt bis jum Gerichtstag bliben, und nit anderftwo

. Aft Bullingers Lehr mahr, fo find Chrifti Mort falich. ba er fpricht: Effend, bas ift min Lib, ber fur euch geben wird (Lucæ 22. et 1. Corinth. 12.) bann ber Beift ift unfterblich, und nit fur und in Tod geben, fonder dem Bater in feine Band burch fin letfte Bort befoh: Ien : defibalb der fleischlich Lib fur und gestorben, und ben Apostlen mit Kleisch und Blut , Seel , Gottheit und Geift au genieffen geben worden. Stem trintend, das ift min Blut, das fur uch und fur vil vergoffen mirt. (Matth. 26. Marci 14. Lucæ 22. et Corinth. 11.) Der Geift hat tein Blut, sonder des mahren fleischlichen Libs Blut ift für uns vergoffen, welches er ihnen ju trinten gab und faß bennocht er felbe, ganz und unverfehrten Libe. augegen, ale er ihnen fin Lib und Blut au nieffen gab: und über daffelb ift fin gemelter mabrer Lib und Blut. fo fie gang genoffen batten, erft barnach am Creug für und gestorben, und fin blut vergossen morben. Ind wie er zugegen faß am Nachtmahl ganz und unverfehrt und fin fleischlichen mahren Lib und Blut fur uns in Tod geben und zu nießen gab, alfo fixt er auch ganz und unverfehrt im Simmel jur rechten Gottes, und wird auch bie auf Erden aus feinem Befelch und Geheiß im Hochwurdigen Sacrament mit finer Gottheit, Seel, Beift, Kleisch, Lib und Blut gang unversehrt und ungerftudt von finen Glaubigen genoffen liblich und geiftlich, und lebend, dann fleift on Beift und Leben ift fein Rug der Seel, er wird ungefunderet genoffen, nit nur bloß geiftlich, fonder liblich und geiftlich ungertheilt.

Sind nun die heitern Wort Chrifti, daß er fin Lib, ber fur und in Todt geben, und fin Blut, das fur und vergoffen ift, finen Jungeren ju nieffen geben, und inen

**4** "

felbs (als tein Staubiger zweifeln foll) fo mag Bullingers, noch keins Rezers Leer hiewider nit bestan, und mögend dennoch die Wort, daß er zur rechten im Himmel sist, auch wahr sin aus Kraft siner Allmächtigkeit, wie das auch wahr, daß er genossen ward, und mit sinen Handen selbs sich zu niessen gab, wie Augustinus spricht.

Andere vilfalte Argument waren noch inzuführen, dem ich zu kleinfüg; doch ift das der Haubtgrund. Dies weil dann Bullingers Büchli so vil Unraths macht, ware gut, daß durch die Gelehrten son unbefugte Argument widerlegt wurdind, damit die Einfeltigen, so durch sine ingefürte falsch erklärte Sprüch bethört werdend, sich hüten konntend. Sin falsch Fundament lendet dahin, wo Christus von Apostlen liblich genossen wird, müßt er zween oder auch mehr fleischlich Lib gehabt haben, einen, so da gesessen, den andern, so er inen ze niessen gegeben.

Dis Argument ist falsch, dann wir glaubend und haltend, daß er ein einzigen menschlichen Lib hab. Derzselbe Lib (als die Evangelia bezügen) ist am Nachtmahl gesessen, hat selbst das Sakrament zu niessen dargereicht, ist demnach hinusgangen, gefangen, in Tod geben, und sin Blut vergossen, wie auch die Zwinglische selbs bekennen.

And eben der Lib und Blut, so Christus im Sakrasment mit eigner hand den Apostlen zu niessen gab und jnen heiter und nit tropisch sagt, es ware sin Lib und Blut, ist derselb Lib selbst, so für uns in Tod geben worden, und sin wahr Blut, so für uns vergossen ist, wie sin eigner Mund selbst bezügt. Deshalb der sektischen opinion durch Christi Wort selbs umgestürzt und beiter erklärt wirt, daß es ein einziger Lib, so da gesessen und auch genossen ist, dann allein ein Lib Christischen und in Tod geben, und sin Blut vergossen hat.

Sie thund wie die Capharnaiten, die meinten Joannis 6. Christus welt inen sin Fleisch studwis zu essen geben, wie man getodt Fleisch, so one Leben ist, aus der Metz isser; ergerend sich darob. Christus brach inen ir fleischlich Gedanken, und sprach: Fleisch ist nit nitz, der Geist macht lebend, als wellt er sagen, todt Fleisch genossen, so kein Seist, das ist, Leben mehr hat, wie das Fleisch aus der Metz genossen wirt (wie es die Capharnaiten versuhnden) ist zum ewigen Leben der Seel kein Nutz. In Christi Fleisch ist der Geist Gottes, der macht lebend, dann er vom heil. Geist empfangen ist. Deshalb von Gläubigen nit genossen wirt ein todt Fleisch, sonder Christi lebender wahrer Lib und Blut, Seel, Geist, und Gottheit, unzertheilt, und ungestuckt, auf daß wir alle in ihm lebend.

Also zugleich, wie sich die Capharnaiten ergerten ab dem Fleisch essen, also ergerend sich jet die Zwinglische ab dem, daß er liblich im Himmel soll sin, und dennoch auf Erden liblich genossen werden, bringend ein fleische lich Argument, daß sin Lib allein an einem umzilten ort mög sin, und allein im Himmel, wellend Gottes eigen Wort im Nachtmahl sturzen, und siner Allmechtigkeit Bil und Maß nach ihrem fleischlischen Bedunken setzen, und in sin Gewalt griffen, als ob unser menschlicher Verstand Gottes Allmechtigkeit ergründen, und aussprez den mög: unangesehen des Spruchs Pauli Roman. 11. O Altitudo divitiarum etc.

Bezügung alter Lereren und Ordnung der Kilchen auch Besitzung von der Apostlen Ziten her sind unser rubig Gewähr, und stimmen mit uns. Dieser Dingen ist B. F. G. alles bas bericht, dann mir zu beschreiben miglich als gebührlich.

Ramer Bitungen wirt fo vil gefagt, bas ich nit weiß,

was zu glauben, doch soll entlich wahr sin, daß deseneren Bolt, so si gen Lyon geschickt, bi einem Rlosser geschlagen und zerstrewet worden, bi 800 umkommen, und soll der ein Studer von St. Gallen so auch bi inem und ein halber Haubtmann gsyn, im Harnisch erstickt sin. Die Berner nemmendt in ir Stadt und Land auf under Panner und Benli, und meint man, sie würdend in kurzem mit einem Zug aufbrechen zu Beschirmung irs neugewunnenen Landts, dann sie versehend sich Krieges, dieweil sie den Brey also versalzen habend, und des Kü-nigs Feinden und Widerwertigen zugezogen sind. Es sind etlich Gwardiknecht aus dem Römerland kommen, die sagend, daß in Italia alles Kriegsvolk auf sige, und auf Frankrich ziehe.

herr Ummann Reding, und andere verordnete Bots ten von den fieben altalaubigen Orten find in Ballis, anzupprberen, daß fie das Lantrecht schwerind, welches au Sandhabung des alten mabren Glaubens por Sabren mit inen in Ewigkeit aufgericht worden, und will man bamit erfahren, ob in den unteren Bebnten (ba der nue Glauben etwas ingewurzt) etwar fich fpeeren welle: befiglich wird man alda erkennen, ob fi die zwen Bendli Rnechten, fo der Shren mit den Berneren angen, nach Gebur ftraffen wellen. Straft man's nit, ober fo fich etwar bas Landrecht zu ichweeren mideren murd , acht ich , man wurd mit Ernft dazu thun, dann die oberen Behnten in Wallis find gar bandvest auf der alten Religion. Der Cognet frangofischer Bott, als ihm die altglaubigen Ort das Gleit abgefundt, facht ihm an das Saubt warm fin, diewil er ficht, daß der Lutherschen Sachen (fo er alles fund Bermogens gefürderet bat) in Kranfrich von

<sup>9)</sup> Bergl. barüber Stettler b. Jahr 1562.

Sottes Inaden zu Grund gand, Er schribt und wirbt in kellichs der altgläubigen Orten besonders, und bittet aufs hochft, man soll ihn benm Gleit lassen bliben, er wollt sich gern viler Dingen entschuldigen, so kann er mit. Er sacht setzt an, die Lutherschen in Frankrich schelt ten, sie sigend truwlos meineid Lut und Verrather am Kunig, hat's gegen Bischof von Chur gethon, acht dars umb, das es vom Bischof den altgläubigen anzeigt werd, aber man kehrt sich nühit mer an son Falschheit.

Unfer neumalaubigen Glarneren Ding ftedt noch alfo. daß, fid bem fi in Urtheilen gerfallen, noch fein Obmann ermelt. Die aus Gafter und Befen habend ein togenb auter Doppelhaden machen laffen, und find und Alts alaubigen gar troftlich, daß ich hoff, Gott und fin liebe Mutter, und ber lieb beilig St. Rridli werdind und auch mitler Bit de ore Leonis erlofen. Ich bin etft porges ftern berichtet worden , daß 23. R. G. umb Mendrung bes Lufte gen St. Gerold beraus tommen: Es bat 23. R. G. recht baran gethan, bann wer frember ganden nit aes roobnt, dem fallt lichtlich Rrantheit zu, so durch wenige Luftanderung gewendt mag werden \*). Dismahls tann ich B. R. G. nit weiter berichten, ift min bitt, bngelegten Brief Serrn Amman Luffi zuzuschaffen, und mich au U. R. G. Diensten allait au gebrauchen, dero ich mich. willig erbut, die Gott und fin liebe Mutter in Krift bewahren wolle.

Datum Glarus 22. August. 1562.

=

.

四

e:

27

٠.

V. F. G.

Dienstwilliger Gilg Tschudy von Glarus.

<sup>\*)</sup> Der Abt war bor Beenbigung bes Congiliums wegen Unpaglofeit wieber gurudgefehrt. Reb.

Sch bab aus Bibermertigfeit mins betrübten Gemits B. F. G. von minem Abicheiben von Glarus fo mit ber Altalaubigen Billen und Gebeif beschähen, bisber nit berichten tonnen, bann Beschwerung ber Ginnen mache unbedacht. Sab banebet burch min Better Meinraten. bero Diener verftanden, daf 23. K. G. burch andre wernommen , wie es minthalb ein Gftalt. Derfelb min Better mir angeigt B. F. G. gnedig Gmuth. daß ich gu autem minen armen Dienften und Bermogen niemer vergeffen will, dann ich bi dero allweg gnedigen Billen befunden. Gott ber allmechtig well es gnediglich beschulben, bann ich baburch nicht wenig getroff und erfreut morben. Go muß in minen alten Tagen fur min Lib und Gut fürchten, wiewol min Richthum nit groß, und in ben unrichtigen Garen vaft verschweinert ift, ifte mir boch fein Befdmarung, wann allein Gott fin anab verliebe. daß mein Batterland zu Ginigfeit bes alten mabren Glaus bens wider gebracht mocht werden, welt ich alsbann gern fterben. Mine Widerwertigen wiffent (Gott fig Lob) fein Args noch Uneer von mir, fonnend mich auch feiner Diffthat ichuldigen; aller Saf und Unwillen, fo fie gu mir tragend, ift allein, daß ich dem alten mabren Glauben zuvil pfrig furftendig gemefen, und nach minem Bermogen geuffnet, und gefürderet, ben Schmacheren wiberftanden, ouch in Raten und an Landesgemeinden inen offentlich in ir Biderspanigfeit geredt, befiglichen vor ben Gibanoffen und mo es die Dothdurftigfeit erforderet, ire Rebler angezeigt, diewil man boch und underdruten wolt. Gunft tonnen fie mich nubit gichen, def ich Gott taglich Lob und Dant fag. Sett ich geschwigen, und unfere mabren Glaubens Undertrudung furmarts gom laffen, fo mar ich lieb und werth ginn. 3ch bante

B. J. G. der Bewarung meiner Rleinoden, die mir min Better Meinrat ordentlich überantwort hat. Die Altglaus bigen schreiben minen Herren den sunf Orten, bitt B. J. G. welle den Brieff minem Schwager Ammann Schorno, oder Schwager Ammann in der Halden zuschicken bi ges wisser Bottschaft, und sie bitten gen Luzern zu versertigen. Better Meinrat hat denselben Brief. Min Buch de purgatorio, so ich geschrieben, wellind miner Hußfrauen geben harzubringen. Bevilch mich B. F. G., die Gott langwierig bewahre.

Datum an St. Catharinen ber beiligen Magb Lag. 1562 \*).

V. J. G.

williger Diener Gilg Tichubi vnn Glarus.

9.

Ich dank B. F. G. trulich des Berichts mins lieben herren Bruders Landammann Luffis Zukunft und wiemohl min liebe Hausfrau und ich auf morgen St. Thomastag Millens, unser beider Nothdurft halb zu aderlaffen, din ich doch Willens, angends mich hinüber in einem Schifflein gen Lachen füren zu lassen, ob ich min lieben herrn Bruder allda betretten möcht. Ob aber er vilicht schon fürgefaren sin möcht, so bitt ich doch B. F. G. welle mir ihn früntlich grüßen und min willigen Dienst fagen, dann mich sin Zukunft von Herzen freuet. Gott welte, daß

<sup>\*)</sup> Bum Beweise ber großen Verwirrung, in der sich dieser um die Religion eben so, wie um den Staat verdiente, Greis dazumahl befand, dienet, daß er das Dasum des Ortes anzuseten vergaß. Vermuthlich aber war der Brief, wie der nächstolgende zu Rapperschweil gegeben, als wohin er von Glarus ans, wo er seines Lebens nicht mehr sicher war, gestüchtet hat. Anmerk. Dater Othmars.

tit nie billich noch recht gfin , nie feine Bifchoff , barum meder von Dabften, Concilien, noch gottlichen Rechten gefreit und privilegirt, fonders jewelten unrecht gin mo es ein Bifchoff gethon batte, ift auch furnemlich in jezigem Trientischen Concilio abgeftrift, und fonderlich gebotten, daß die Bifchoff refidiren follen, bann mo thut es dem Daftor nother ju wehren , bann wo der feftifch Bolf ingebrochen ift, und die Schafti anfangt zu verfcblingen. Es bett auch ber Dabft , will er boch ein nuber Statthalter Chrifti fein, nit Gewalt, ein folden Bifchoff an andere Ort zu gebrauchen, und bes Bifchoffs bevolchen Schaffi gu Grund gon laffen, fonbere wurd jedem Dabit geburen, mo ein folder ufichweiffer Bifdoff mare. imme au gebieten, bag er fich au feinem Bifchtum und Geelforg thate. Es ift ein ichlechter Furmand, bag min Berr Bifchof von Chum fcbribt, der Cardinal muß große Gefchaft in Italia gubrichten. Marum befilt ere nit einem Cardinal, der nit ein Bifchtumb zu verfeben bat, beren etwa menger ift, oder warum ordnet er nit ein Carbinal ober Bifchoff gu folichen gu verrichten, ber aus Stalia. Sifpania, ober Portugal fige, ba feine Getten, und minder Nachtheils iren Bifchtumen am Chriftlichen Glauben bringen mag, bann in benen Bifchtumben, ba bie Getten eingeriffen, und irer Bifchoffen mangelbar find. Difer Artiflen ware wol mehr ju erzellen, aber große Serren find bos von ben niederen gu ftraffen. Bevild mich 2. F. G. allgit, die Gott ber allmachtig mit glude baftigen funftigen Saren allweg bewahren well.

Datum Samftage post Thomæ apost. 1562.

2. F. G.

Dienftwilliger Gilg Tichudi von Glaru.

## Inhatteverzeichniß.

|                                    |            |        |           | 16  | elm |
|------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-----|
| Samuel.                            |            |        |           |     |     |
| Wie foff ber Schipeiger Gefclichte | Mitbicen 2 | 00m 5  | 3 11 b 10 | 10  |     |
| Deper ben Anenau, Math.            |            |        |           |     | 7.  |
| Der Rampf Renny Des Erften in      |            |        |           |     |     |
| Bullint um Concab ban :            |            |        |           |     |     |
| Clenbol                            |            |        |           |     | 92  |
|                                    | 150        | WW     | 700       | 1   | -   |
| Brfunben.                          |            |        |           |     |     |
| 4. Baubretviche von 1529.          | - a.       | 201    |           | 97  | 78  |
| 2. Der gebeine Rurb zu Confian;    | an ben     | geb.   | Start.    | M   |     |
| Billion                            |            | *      |           |     | 20  |
| 3. Minmann und Rothe ju Bug n      |            |        |           |     | 94  |
| 4. Declufel ber Confereng ber bier |            | ma 102 |           |     |     |
| erte in Wol.                       |            |        |           |     | 95  |
| . Dieblief jum Lanbefrieben,       |            | š -    | 201       | 96  | 102 |
| 6 Das allgemeine Landgeboth.       | E.S.       |        |           |     | 108 |
|                                    |            | 311    | 7         | W.  | -   |
| miscellen,                         |            |        |           |     |     |
| Unferrebing bes Rathsberen Seib    |            |        |           |     |     |
| Griben Wefmibren von Chabigup      | 100        | 100    |           | 88  | 113 |
| Megybind Tidnibi'e Briefe an ben   | Apr 30     | adyim  | bon C     | 100 |     |
| fishelis                           |            |        |           |     | 123 |
|                                    |            |        |           |     |     |

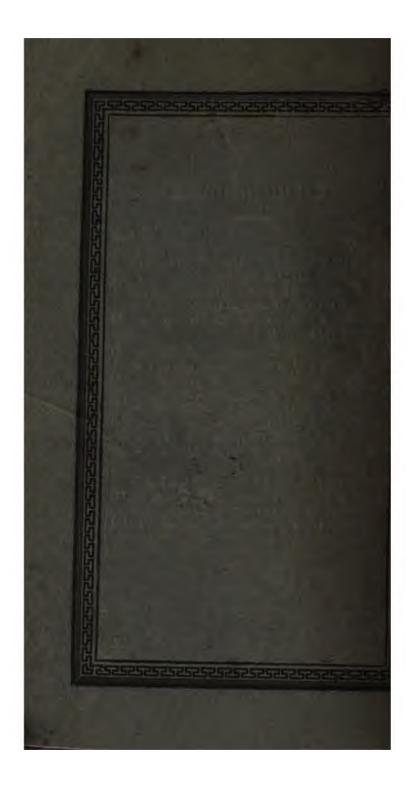

Urdin

THE.

Comeigerifde

efchichte und Landestunde.

Printegegeben auf Beranftattung

bee

milantifchifterifden Gefellichaft

in Barid,

Ven

Seinrich Efder und J. Jafob Spettinger. ...

Smintes Dell.

Barin,

ben Drett, Gafit und Compagnie.

4828.

----

Berentoffung and Bestennung biefer Leitzbeite find im bie wente under beginden. Wer biefelte werben Wernstümmen gilbiolitike ober flatifiche Durfellungen, Urtunben, fichte enwirelten war der Bereitste unmittelber und der Lieberfere mag, bildeifung Morentoweit ober allgemeenem 3.00 i eife mit Bergungen anguncomen, und fie Alexand 1.00 fie bem Breite ber Beitstaff entfpresten, möglicht bei general. Die lätzt inder um poerafrene finischung entmitte un Denach Scher, Diefeste die Michigiete um Momentom eine an Je Lefel Dutterger, Profesie ber Erekfelte au de Kankfilde in Reine, in Breite.

anvich, im September 1827.

Drell, Gufli ind Compagnic.

Der Kampf Franz des Ersten und der Sidsgenossen Dailand, und Entscheidung desselben durch bie Schlacht von Marignano. — 1515.

(Befdluff.)

Railands Burgerschaft war damable in vielfache Dasimma, in Buneigung und in Sag gegen die Frangofen. in Kurcht und in Schreden por den Cibbgenoffen. in Ditleid und in Berachtung gegen ihren Bergog netheilt; alle in banger Erwartung der Bufunft. Allgemein erwachte das Berlangen nach eigener Gelbftftans fateit; die offentliche Meinung stellte den feurigen Franmfenfeind, den Kangler hieronnmus Morone, an die Enite bes Gemeinwesens; die Burgerschaft maffnete fich un feiner Unterftubung. Frang ber Erfte glaubte binineam biefe Hauptstadt in Kolge des Kriedens von Galera toma rubia in Belit nehmen zu tonnen, wozu er dem Rarichall Trivulzio den Auftrag ertheilte. Diefer ructe it drenbundert Pferden und fechstaufend Rufifnech: tiber St. Eriftofano und St. Guftorgio gegen die Porta Licinese vor, und lieg von dort aus die Stadt uch vier Trompeter auffordern. Er erstaunte nicht beile, als anstatt einer gunftigen Untwort viele mit Schweigern untermischte Burger, unter Unführung von 11 L Krády, L 2.

Linus Airoldt tapfer aussielen, ihn angriffen und ernstelich gurudwarfen . Bon Stund an war des Scharmügelnd fein Ende; ununterbrochner Alarm in der Stadt; Berftorung aller Mublen im Umfreise, um die Berproviantirung derfelben zu erschweren. Die Sachen fiunden auf einem Puntte, welcher keine entfernte Enischeizdung mehr zuließ.

Das fpanifche fo wie das pabfiliche Beer lagerten binter bem Do, nabe ben Diacenza; fich gegenseitig fo wenig Bertrauen einflogend, als fie felbit Undern vertrauten. Rach langen Unterhandlungen gogen bie Gpanier pormarts über den Kluff; bie pabfilichen Truppen follten ihnen auf bem Ruffe nachfolgen, blieben aber unter eiteln Bormanden unbeweglich fieben, und gwangen baburch bie Spanier, bie gerne ben Benegianern gu Leibe gegangen maren, noch am gleichen Abend ebenfalls mieder binter ben Do guridaugieben. - Co banbelten bie Berbundeten der Gidegenoffen jur Beit, wo ihr Gegner, ber tapfere Alviano, nach Lodi gog, um burch biefe Bemes gung ben Ruden bes Ronigs ju beden, ber von Buffalora uber Abbiate Graffo berangezogen war, und ben San Brigibe, zwifchen Marignan (Melignano) und San Donato, ein feftes Lager bezog.

Franz der Erste ließ Mittwochs den zwölften herbse monath den zu Mailand stehenden Gidegenoffen das von ihren Bevollmächtigten in aller Form zu Galera abgeschlossene Friedens und Bundes Instrument überreichen, und sie einladen, zu Buffalora die ersten bedungenen Geber abhohlen zu lassen, was unmittelbar die heftigsten

<sup>\*)</sup> Arluni, 258. Muratori, 10. Jovius I, 300. Guicciardiai VI, 236. Deinrich Rahn im Schloffe ju Mailand an feines Bruder im Felbe ben 6. Sept. Trivulgio I, 1934

rwegungen unter ihnen verursachte. Urt, Schwyd, iterwalden und Glarus wollten durchaus von Friede chts wissen; verschiedene andere Bundesglieder waren nichlussig. Die von Zurich und von Zug hatten so eben on Haus Befehl erhalten, sich einem ehrlichen Frieden icht zu widerseten; der edle Roust erklatte, "derselbe heine ihm ben der allgemeinen Zwietracht unter den Berbündeten sehr wünschenswerth; ihre Bevollmächtigen haben denselben unterzeichnet; dem Soldaten gezieme Behorsam; ehrliche Krieger durfen sich nie aussegen, sie meineidige Friedensbrecher gehalten zu werden; sie klost um so weniger, als in diesem Frieden auch Kaiser und Reich ehrlich vorbehalten senen \*)."

Bu Entscheidung diefer wichtigen Ungelegenheit murbe im Schloffe in Gegenwart des Bergogs und des Cardis sals ein allgemeiner Rriegerath gehalten, ber balb febr inrmifch war. Krieg forderten unbedingt die einen, ben fo unbedingt den Frieden die andern. Dennoch fiel in reife Berathung, ob es nicht wohlgethan ware, ichnell rach Binasco aufzubrechen, von wo aus man fich febr leicht über St. Angelo, und über die fleinernen Teffins Bruden zu Davia mit den Berbundeten zu Viacenza in Berbindung feten, und die Frangofen gum Rud's auge bestimmen konnte. Dieser Borschlag' mar auf bie richtigsten Grundsate ber Strategie und der Zafe tit gegrundet. Allein die Mehrheit erklarte fich zu der Unficht, das Deer fen verpflichtet den geschloffenen Frieben zu halten. Diefem Beschluffe gemäß ertheilten die Dauptleute von Zurich und Bug den Ihrigen die nothigen Befehle zum Abmarich auf den Mittag des folgenden Tageb, und Alle Schieden voll bittern Grolles auseinander.

Derner Steiner. Jovius XV, 307. Schobeler. Eblibach.

Der Rache ichnaubende Carbinal beschloff . biefe Tren nung durch eine Lift wo mbalich zu bindern : ein im In genblide bes Scheidens fich berannabendes frangbiliche Streifcommando both ihm die Mittel dazu an die Band 1 Mutius Colonna, Anführer der wenigen in Mailand lie genden spanisch = pabsilichen Reuteren, fiel zuerft gegen bie ffreifenden Reinde aus, und forderte Sulfe: ibm ana bie einverstandene eidsgenoffische Schlofbefagung nach. ma lief fpaleich ben Larm binter fich ergeben, bas ganze feinbi liche Beer rude in Schlachtordnung beran, man mitte fcbleunig alles zur Schlacht vorbereiten, die Frangofen, nicht fie fenen es, die den geschloffenen Frieden brechen Run ward mit allen Gloden Sturm gelautet; Mailand madere Bargerichaft ftellte fich viele taufende ftart in Reibe und Glied, um ben eigenen Berd zu vertheidigen, bereits herbengekommenen Contingente der dren Bald ftabte, beren Sauptleute mit im Gebeimniffe maren, mollten den Auszug der Burgerschaft aus dem Grunde nicht zugeben, weil ihr Mangel an Rriegbubung fie leicht aur Klucht veranlaffen und ihr Benfviel bann verderblich auf die andern Rrieger wirten tonnte. Gie forderten dieselben hingegen auf, die Stadt gut zu bewachen, mab rend fie den Reind bekampfen werden. Lugern fiellte fich an die Spite diefes Beerhaufens. Glarus ichlof fich ibm an, und die bereits in entgegengefetter Richtung aufgebrochenen Gidegenoffen wandten wieder um, durchzogen die Stadt, und stellten fich außerhalb der nach Marie anan führenden Dorta Romana auf \*\*).

Schon vor der Unkunft diefer offlichen Gidegenoffen, im Augenblide des Ausmarsches der Truppen der andem

<sup>\*)</sup> Donnerstage ben 13. Sept. 1515 am Abend bor Rreugerbobung.

<sup>\*\*)</sup> Jovius, 308. Muratori N., 93. Anshelm. Schobeler.

intone hatte fich Matthaus Schinner im nurnurnen emande au Dferde geschwungen, die Rrieger an bie Saten der Bater, an ihre Oflichten erinnert, ihnen wiffen Sieg versprochen, und war mit einem Befolge n Reifigen ihrem fillen Mariche \*) vorangeeilt. Burrmeifter Rouft bildete feine Untergebenen außerhalb ber orta Romana zu offener Gemeinde, in welcher Bieles r. Bieles wider gefprochen murbe. Den Deiften wollte boch bie gange Sache nicht gefallen; bennahe mar ber miberrufliche Schluß jum Abauge fcon gefagt, als n Bothe dem Sauptmann den Sigelring bes Sauptanns Rubolf Rahn mit ber Berlicherung überbrachte. gelte wirklichen Ernft: fie werben baber jum Auguge faemabnet in Rraft ber beichworenen ewigen Bunde. biefer Ruf, der noch nie feine Wirkung verfehlt batte, b augenblidlich jede Bedenklichkeit; jedermann erklarte ch bereit bas Schicffal der Bundesbruder ju theilen. ben langte auch die trugerische, Alle erfreuende Nachricht n. Die Gidegenoffen haben bereite fieben feindliche Rano: en erobert. Die Rugiehenden hofften bald in den Befit Her fiebaig feindlichen Beschüte zu gelangen, und faben ich baber nach rafchem Bormartbrieben nicht wenig überafcht, ihre Eidsgenoffen, die fie im beigeften Rampfe egriffen wahnten, gang gemachlich in uppigen Diefen, m Schatten von Baumen, feitwarts der Strafe lagernd n betrachtlicher Entfernung von dem Feinde zu erblicen. Schnell führte folches zu gegenseitigen fehr unfreundli= ben Reden; anftatt fich eidsgenoffifch zu begruffen, murr= en Alle laut \*\*).

Die benden jungen Saudegen Fleuranges und San-

<sup>\*)</sup> Ohne Trommeln und Pfeifen.

<sup>##)</sup> Berner Steiner. Schweizer.

cerre batten bem Mufbruche um Borwande gedient. Gie ritten auf Befehl ihres Ronigs, ber feft an ben Frieben olanbie, gegen Mailand, um zu beobachten, ph fich bort bie Schweizer zum Abmariche ichiden. Gie batten mit den Borradenden bis au jener Biefe, wo fich bie Gibs: genoffen lagerten, geplantelt und fiellten fich nun in geringer Entfernung auf, um ibre Bewegungen nicht aus ben Mugen zu verlieren. Rleuranges felbft eilte aber nach bem Gezelte feines Ronias, um ibn zu warnen. Der felbe gab eben bem Relbberrn Alviano Gehor. Lacheins und mit ber Rrage, was mitten im Frieden fo haftige Gile erbeifche, wandte fich ber Monarch an feinen rafd eintretenden jungen Freund. Fleuranges erwiberte, gwenn ich, wie ich glaube, die Leute, die ich fo eben verlaffen babe, mobi tenne, fo tonnen fich Guer Majeftat beute noch gur Schlacht gefaft machen"; barum babe er aud bereits allen Erompetern im Lager ben Befehl ertbeilt. au den Baffen au blafen, indem es fich bier um feinen Scherz handle \*). Der Ronig reichte bem Benegianer mit ernstlicher Ermahnung feine Rechte, die ganze Racht hindurch mit feinem Beere jur Bulfe berangugieben, indem die Tapferfeit ber Gibbgenoffen und die Schwierige feit fie ju befiegen feit Langem befannt fen \*\*).

Der erfte Trompetenvuf versammelte die Fürsten und Saupter des frangofischen Beeres um den jungen Donarchen, ber dieselben mit der Lage der Sachen befannt

<sup>\*)</sup> Fleuranges XVI, 192. Sire, il n'est plus question de se moquer.

<sup>##)</sup> Ebenb. "Seigneur Barthélemy, ja vous pries d'aller en diff "gence faire marcher vôtre armée, et venez le plustot ou "vous pourrez, soit jour ou nuict, où je serai; car vous v. "quelle affaire j'en aj."

nachte; hierauf bog er sein Anie vor dem tapfern Bays ard mit der Bitte, durch sein unbesiegtes Schwert ihm den Ritterschlag zu verleihen. Nach vollzogener Feyers liehkeit ertheilte er selbst alle nothigen Besehle zur Schlacht, und ließ den wadern Fleuranges mit einer genügenden Anzahl Gensdarmen wieder vorgehen, um sowohl den feindlichen Bewegungen zu solgen, als um schleunig die nothigen Meldungen darüber zu erstatten.

Babrend dieser ganzen Zeit dauerte der große Unwille und die 3wietracht unter den Gibbaenoffen fort. Die von den anderen betrogenen, menigstens überlifteten, durften aus folcher Rabe bes Reindes ohne Schimpf nicht wieder abgieben. Der Cardinal und Garand Dib: conti bathen bende Theile gleich dringend, ben Angriff ben fo weit vorgerudtem Abend bis auf den folgenden Morgen aufzuschieben, ihnen versprechend, mabrend ber Racht reichlich fur ihren Unterhalt zu forgen \*). Allein die zuerst ausgezogenen Gidegenoffen befürchteten, die Nachgekommenen mochten die Dunkelbeit benuten, um abauxiehen, und beichloffen darum unter heftigem Streit und Bant, anzugreifen. Mutio Colonna entfette fich vor biefem verwegenen Entschluffe, und bag fie daran den= fen durfen, ben folcher Unordnung und Uneinigkeit einen an 3abl mehr als doppelt überlegenen, mit Allem wohl ausgerufteten, ftart verschanzten Feind anzugreifen. 21: lein fie ermiderten ihm furz, daß fie nun bald zeigen wollen, daß, wenn einmahl der Angriff von ihnen beschloffen, sie denfelben auch fo auszuführen verfteben, daß weder Schangen noch Geschüte, oder Reuteren ihren Undrang gurudauhalten vermogen \*\*). Bon der eidege-

<sup>\*)</sup> Berner Steiner: "Go wolltinbe und Rahrung us ber Stabt "'gnugsamlichen ichaffen, ja gfottie und bratie."

<sup>\*\*)</sup> Jovius I, 15, 309,

'cerre hatten bem Mufbruche zum Bormande gedient. Gie ritten auf Befehl ihres Ronias, ber feft an ben Frieben glanbte, gegen Mailand, um zu beobachten, ob fich bort bie Schweizer jum Abmariche ichiden. Gie batten mit den Borradenden bis au jener Biefe, mo fich die Gibs: genoffen lagerten, geplankelt und fiellten fich nun in geringer Entfernung auf, um ihre Bewegungen nicht aus ben Mugen zu verlieren. Rleuranges felbit eilte aber nach bem Gezelte feines Ronige, um ibn ju warnen. Der felbe aab eben bem Relbberrn Alviano Gehor. Lachelind und mit ber Rrage, was mitten im Frieden fo haltige Gile erbeifche, wandte fich ber Monarch an feinen rafd eintretenden jungen Freund. Kleutanges erwiderte, awenn ich, wie ich glaube, die Leute, die ich fo eben verlaffen babe, mobl tonne, fo tonnen fich Guer Majeftat beute noch gur Schlacht gefaft machen"; barum habe er aud bereits allen Erompetern im Lager ben Befehl ertheilt. au ben Baffen au blafen, indem es fich bier um feinen Scherz handle +). Der Ronig reichte bem Benegianer mit ernftlicher Ermahnung feine Rechte, die ganze Radt hindurch mit feinem Beere jur Bulfe berangugieben, indem die Tapferfeit der Gidegenoffen und die Schwierige teit fie ju befiegen feit Langem befannt fen \*\*).

Der erfte Trompetenruf versammelte die Fürften und Saupter bes frangofischen Beeres um ben jungen Monarchen, ber dieselben mit ber Lage der Sachen befannt

<sup>\*)</sup> Fleuranges XVI, 192. Sire, il n'est plus question de se moquer.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenb. "Seigneur Barthelemy, ja vous pries d'aller en dib-"gence faire marcher vôtre armée, et venez le plustot "vous pourrez, soit jour ou nuict, où je serai; car vous i "quelle affaire j'en ai."

nachte; hierauf bog er sein Anie vor dem tapfern Bays ard mit der Bitte, durch sein unbesiegtes Schwert ihm den Ritterschlag zu verleihen. Nach vollzogener Feperslichkeit ertheilte er selbst alle nothigen Besehle zur Schlacht, und ließ den wadern Fleuranges mit einer genügenden Anzahl Gensdarmen wieder vorgehen, um swohl den seindlichen Bewegungen zu solgen, als um schleunig die nothigen Meldungen darüber zu erstatten.

Babrend dieser gangen Beit dauerte der große Unwille und die 3wietracht unter den Gidegenoffen fort. Die von den anderen betrogenen, menigstene fiberlifteten. durften aus folcher Rabe bes Reindes ohne Schimpf nicht wieder abzieben. Der Cardinal und Gaand Disconti bathen bende Theile gleich bringend, ben Angriff ben fo weit vorgerücktem Abend bis auf den folgenden Morgen aufzuschieben, ihnen versprechend, während ber Racht reichlich fur ihren Unterhalt zu forgen \*). Allein die auerst ausgezogenen Gibbaenoffen befürchteten, die Nachgekommenen mochten bie Dunkelheit benuten, um abauxiehen, und beschloffen barum unter beftigem Streit und Bant, anxugreifen. Mutio Colonna entfette fich vor diefem verwegenen Entschlusse, und daß sie baran benten durfen, ben folder Unordnung und Uneinigkeit einen an 3abl mehr als doppelt überlegenen, mit Allem wohl ausgerufteten, ftart verschangten Feind anzugreifen. 21: lein fie erwiderten ibm furg, daß fie nun bald zeigen wollen, daß, wenn einmahl der Angriff von ihnen beschloffen, fie denfelben auch fo auszuführen verfteben, daß. weder Schangen noch Gefchute, oder Reuteren ihren Andrang jurudjuhalten vermogen \*\*). Bon der eidege-

<sup>\*)</sup> Berner Steiner: "So wolltinde und Rahrung us ber Stadt "'gnugsamtichen ichaffen, ja gfottis und bratis."

<sup>##)</sup> Jovius I, 15, 309,

noffifchen Lagenfiatte aus führte mitten burch funige., pon-Mafferoraben burchfchnittene Wiefen, eine bobe Damme ftraffe zum franzolischen Lager, bas an deren Abendeite n drepfecher Schlachtlinie mit 3wischenraumen aur Anfe ftellung des Beeres gefchlagen mar. Es batte feinen Unfang ba , mo einst ein Tempel ftand, welchen Raifer Qulianus erbaut batte. Dort commandirte ber Connes table von Bourbon: ber Ronia felbit ffund benm Mittels. der Bergog von Alencon benm Sintertreffen. Die stermefliche, von vielen Graben durchichnittene Chene beint fich bis an ben Teffin aus; rechts und links von mobile bebauten, mit Landbaufern prangenden Sugeln bearems. Rleine Banchen, icone Rruchtbaume, mit Beinrans: ten gezierte Ulmen, einzelne Wohnungen und Scheunen bededten die, durch ben Lambro bewafferte Rlache, der au der rechten Seite des mit breiten Bafferaraben umgebenen Lagers floff. Der Ruden besfelben war burch ein ftart verfchangtes Dorf, St. Brigibe, gefichert. Deter : Navarra hatte biefe Werte angelegt. Bierundfiebiig Stude \*) fcmeres Gefchut beftrichen aus moblaebauten Batterien alle Bugange. Die Schilde der Bogenichie Ben waren oben auf der Bruftwehre langs der gangen Fronte aufgestellt und mit Seilen verbunden, um sowohl ben Bogen: als den Saden : Schuten fichere Dedung ju gewähren. Gin Krontal-Ungriff auf diefe Werke ichien ganz unmbalich \*\*).

Die Gidegenoffen theilten gleich nach gefagtem Entsichlusse ihr Beer in dren Saupttheile ab, und ordneten

<sup>\*)</sup> Glut fagt vierunbsechzig, und citirt Fleuranges; allein biefer hat soixante et qualdrze.

<sup>34)</sup> Jovius q. a. Q. Arluni, 265. Schobeler. Dubellay Mem. 55. Mezerai, 901.

benfelben eine Borbut und eine Bededung fur ibr mes niges Gefchite ben, bas aus vier einzigen aus bem Schloffe gezogenen Relbichlangen bestund. Das Mittels treffen fubrten die Landammanner Embof und Buntiner von Uri. Rati von Schwng, Burich von Untermalden. Schwarzmauter von Zug und Aschudi von Glarus. An ber Spite des rechten Klugels ftanden Rouft, ber tapfere Burgermeifter, mit Rahn und Engelbard von Burich: Biegler und Trulleren von Schaffbaufen: Rubolf von Marmels und Dietagen von Galis aus Granbunden. Den linken Rlugel führten Schultbeif von Bertenftein von Luxern , und Burgermeifter von Offenburg von Bafel. Sauptmann Donteln von Krenburg leitete bas Beichit. Ammann Wernher Steiner von Bug führte die Borbut. Mit dem Entschlusse jum Angriffe schwand jedes unfreundliche Wort: Sieg oder Tod war die allgemeine Lofung. Die Sauptleute ermunterten und ftartten mit trofflichen Worten die Bergen der Gemeinen. Alle betes ten. hierauf lief fich Wernher Steiner, ber bemabrte held, dren Erdschollen reichen, warf sie hinweg über die Lopfe feiner Rrieger, und fprach mit erhabner Stimme: "Rromme, liebe, treue Eidgenoffen: im Nahmen Gots utes des Baters, des Sohnes und des heiligen Bei= ufteb; vergeffet eurer Beimath, denn hier foll unfer "Rirchhof fenn, oder wir siegen: darum unverzagt, "fampft wurdig der Bater. Gott mit uns. " warts \*)."

Trompetenschall hatte indessen das ganze frangosische Heer aus feiner Abendruhe \*\*) aufgeschreckt; Peter Rasvarra stellte seine svanisch bewaffneten Frangosen in tiefer

<sup>9)</sup> Werner Steiner. Schodeler.

<sup>&</sup>quot;.) Arluni 265, otrantes vacabant.

Ordnung binter die Schangen; ber Graf von Guife, melder anfatt bes abmelenden Bergogs von Geldern ben Befehl über die Deutschen führte, ließ mehrere tenfend Langentnechte aus dem Lager binausziehen, und ber Sinia fandte dem Marquis von Kleuranges fraftige Unterfitie gungen von Gensbarmerie au, fobald ihm diefer melbete, baff fich amar bie Schweizer aum Lagern anzufchicen fcbeinen, er bennoch aber bie Schlacht erwarte. Im frangbilichen Beere fab man ben jungen, nach Rubm burftenben Mongrchen in blenbenber Ruftung , bebedt mit bem bimmelblauen toniglichen Mantel mit ben aplonen Lillen : im eibegenoffifchen Beere ben Saft und Rache schnaubenden Cardinal, in der purpurnen Rleibung feines friedlichen Amtes, Bende burch die Reiben forengen, und zur Tapferteit aufmuntern, um alle mit bem Reuer zu entflammen, bas ihnen felbft fichtbar aus den Augen leuchtete. - Go ffund es ben ben ein= ander gegenüberftebenden Beeren, alb bie Globgenoffen bas Beichen zum allgemeinen Ungriffe gaben. 3br Befchut rudte auf ber Strafe vor; die Bensbarmen gogen fich jurud. Go wie der hauptmann Ponteln auf ein Mabl bie allgemeine Bewegung im frangbfifchen Lager erblicte, ließ er feine vier Feldschlangen lobbrennen; die Frangofen erwiderten folches mit dem Abfeuren einiger Buchien, beren Rugeln über bie Ropfe ber Gibegenoffen megflogen. Aleuranges fammelte feine Schwadronen und griff, ungeachtet der durchschnittene Boden ihm feine ftarten Fronten ju bilden erlaubte, mit tapferm Ungeftum an. Die Gidegenoffen empfingen ibn faltblutig , mit vorgehaltenen Pifen. Die vorgeschobenen deutschen ganzenknechte schwenkten links ab, festen nach einander über die Strafe und über den Graben, und marfen fich in die linke Seite ber Gibegenoffen, welche fogleich und gleich:

zeitig sowohl den Angriff der Reuteren abwiesen, als mit solcher heftigkeit über die Lanzenknechte herfielen, daß dieselben, die ohnehin fürchteten, von den Franzosen an die Sidegenossen verkauft worden zu senn, in wenig Augenbliden ganz aufgerieben wurden \*).

Donteln mar mit feinem Geschute bis au einem Bebaube porgerudt, unter beffen Schupe er bem Reinbe wesentlichen Schaben aufugte; Rleuranges magte fic bingu, fedte dabfelbe in Brand, und verhinderte daburch bas weitere Borruden biefer Artillerie. Bereits maren indeffen die eidegenöffischen Beerhaufen bis in ben Bereich bes feindlichen Geschütes vorgerudt, bas unter fürchterlichem Donner, in einem mabren Keuermeere Tod und Berderben in ihre Reihen schleuderte, und mehs rere hundert tapfere Manner niederwarf. Die überleben= den ließen sich aber weder dadurch, noch durch den unter ihnen gitternden Boden gurudhalten, fondern fdritten mit unvergleichlicher Todesverachtung unaufhaltsam vorwarts, bis die Frenschaaren den Graben erreichten. Dier ftrenate Navarra alle feine Rrafte an: das fcmere Gefchut ward mit verdoppelter Schnelligfeit bedient, die Saden = und die Bogenschüten übertrafen fich felbit in Bebendigkeit; jedoch alles umsonft; die erfte Batterie wurde erfturmt, acht Ranonen weggenommen und fogleich umgewandt. Raum fand der Connetable genug Beit, um das übrige Geschut aus der erften in die zwente Aufstellung jurudführen zu laffen, bevor die ganze Fronte des festen Lagers ersturmt, das erfte frangbiliche Treffen

<sup>\*)</sup> Mém. de Fleuranges 197. "Vindrent donner sur les dits Lansquenets et renverserent toute cette bande, et sans point de fautte peu en échappa." — Lettres de François 1. — Jovius XV, 309. — Hist. du recouvrement p. 425. — Mém. de Bayard 376. — Dubellay 57. — La Tremouille 86.

4.

auf ber Rlucht, und die Gidbaenoffen im Befite einer Stellung maren, die jene por menig Augenblicken noch får unangreifbar gehalten batten. Damit mar aber noch menia gewonnen; das zwente Treffen rudte beran: ber Ronia felbit an der Spite feiner unermeflichen Reuteren, auf der einen Seite von den wiedergesammelten Gabcognern , ben Biscapern und ben Avanturiers , anf der andern von den ichwargen Banden, denen die Gibegemoffen befonders gram maren, fo wie von den übrigen beutichen Rangenknechten in tiefen Beerfaulen bealeitet. und von dem Gefchute unterflutt. Dier erhob fich nun ein ichredliches Gefecht , phaleich die Sonne ichon untergegangen war, und nur blutrothe, auch im Baterlande beobachtete Streifen am Simmel dem grausen Schaus fpiele leuchteten. Alle Truppen, alle Anführer wetteiferten; wenn das Geschut gange Deffnungen in die vorrudenden Saufen der Gibbgenoffen geriffen batte, und fich die in Geschwader zu funfhundert Pferden abgetheilte frangbiffche Reuteren blitifchnell darein werfen wollte, was ren die Saufen vor ihrer Unfunft ichon wieder geschloffen. Richts vermochte den Undrang der Gidegenoffen aufzuhalten. Reuteren und Aufwolf, welche dieselben gleich= zeitig in ihrer Fronte und ihren Seiten anzugreifen verfuchten, murden alle jugleich jurudgeworfen. Gin blaffer Mondichein war der Abendrothe gefolgt; das Sandgemenge, das Gemetel wurden immer furchterlicher. Bier fiel Frang von Bourbon, ein Bruder des Connetable, humbercourt und Sancerre, viele eidegenoffische Sauptleute, viel tapferes Bolf aus allen ftreitenden Nationen. Theodor Trivulzio, ein Sohn des Marschalls, rettete fein Leben durch Gefangengebung; Banard fogar, der tapfere Ritter ohne Furcht und ohne Tadel, den fein Pferd querft fortgeriffen hatte, fab fich bier, um fich

au retten, anm erften Dable in feinem leben aur Alucht gezwungen \*). Ericopft waren bie Rrafte bes Connetable, Arivulsio und Navarras. Bobl brepfig fabne Sturmritte ber Gensbarmerie waren abgeichlagen more ben ++). Die Rinfternig nahm überband. Der amenundamanaigidbrige Ronigliche Beld fab fich gezwungen. einen Radung in den binterften Theil feines Lagers anm. pronen, moben er eben foviel Geiftebaegenwart ale Tas pferfeit zeigte, und mit eigener Bruft benfelben bebeden half. Unaufhaltbar rudten noch immer die Gibbgenoffen por, und fo nabe an das nicht mehr frielende, burch bie Dunfelheit ihnen jedoch verborgene Gefchus, baf ber, Die Dringlichkeit ber Gefahr entbedenbe Ronia ichnell ein Bachfeuer mußte ausloichen laffen , wels ches daran jum Berrather ju werden drohte. Er felbft warf fich mit funfundzwanzig Genedarmen, die er in Gile aufammentaffen fonnte, mit folder Entfcbloffenheit und mit foviel perfonlicher Aufopferung auf die Reinde, baff er fie bier zuruddrangte, fein Gefchut badurch rettete. bennabe aber felbft getobtet worden mare, indem er wirklich mehrere Stiche und Siebe in feine Ruftung empfina.

Raum zahlte man noch eine Stunde bis Mitternacht, als der legte Mondenschimmer erlosch, und die Dunkels heit jede fernere Gesammtbewegung unmöglich machte. Die Schlacht mußte abgebrochen werden. Allein unzährlige Berirrte, die sich überall, wo sie Menschen hörten, anschließen wollten, fanden unter Feinden den Tod; ein

<sup>\*)</sup> Mêm. de Bayard p. 377. Il étoit nuict, et nuict n'a point de honte.

<sup>38)</sup> Srang I. an feine Muffer: Par cinq et par cinq cents il y fut fait une trentaine de belles charges.

Schickal, das besonders viele Gensdarmen traf, die in vollkommener Auflösung umberschwarmten. Gerne hatte der König sogleich einen vollständigen Ruckzug eingeleistet; derselbe war aber bey der allgemeinen Unordnung und darum unmöglich, weil er vor der Schlacht die von hinten ins Lager suhrenden Brucken um mehrerer Sicherheit willen hatte abwersen lassen. Es halt sehr schwer richtige Zahlen der Erschlagenen und Verwundesten anzugeben. Gewiß ist, daß die Sidsgenossen zehen feindliche Fahnen, nehst zwölf Kanonen erbeutet haben.

Franz der Erste bauete seine legten Hoffnungen auf die Ueberlegenheit seines Geschützes; er wollte darum auch dass selbe nicht verlassen, ungeachtet er selbst bennahe ganz verlassen war. Sein Leibtrompeter blies unermidet Sammslung und locke auch wirklich in kurzer Zeit durch seine, im ganzen französischen Here wohlbekannten Tone, mehrere tausend Krieger zum Schutze des Monarchen herben. Zeit konnte derselbe dann auch einige Stunden lang auf der Lassette einer Kanone des wohlverdienten Schlasse genießen, während seine Feldherren so gut als möglich die Truppen wieder reiheten.

Ben den Eidsgenoffen wechselten um diese Zeit Freud und Leid, über den glorreich ersochtenen Sieg, über die vielen blutigen Opfer, welche er kostete, und weil unglucklicher Weise durch die Finsterniß getauscht zwey Schweizzerische Hausen an einander gerathen, und sich lange nicht erkannt hatten. Hunger, Durst und Kalte plagte sie gewaltig; denn wenn auch der Cardinal thatig beschaftigt war, Lebensmittel und Wein in Fülle aus der Hauptsstadt herzuschaffen, so ging doch viel Zeit darüber versloren. Wasser ware genug im Graben gewesen, wenn es nicht durch Blut und Leichname ungenießbar geworden ware. Behm Durchwaten desselben waren die Sie-

ger naß geworben; ber Nachtfrost plagte sie; sie durften um der Nahe des Feindes willen nur wenige Wachfeuer anzunden. Biele naherten sich den Ruinen eines eingeafcherten Gebaudes, um sich daben zu warmen; eine zusammensturzende glubende Mauer erschlug sechszehn aus ihnen.

Die mailandische Reuteren hatte wenig oder keinen Antheil am Gesechte genommen, hingegen war sie nun sehr thatig beschäftigt die Posaune des Sieges so erschale len zu lassen, daß sie in unglaublich kurzer Zeit, nicht nur in ganz Italien, sondern sogar in den wildesten Thalern der Heimath wiederhalte. Unermüdet schaffte sie jedoch auch Lebensbedursnisse, Buchsenpulver und Pseile, den erschöpsten und von Munition entblößten Eidsgenosen herbey.

Die Stille der Nacht wurde durch den Ruf der Trompeten und der Hufthorner, durch das Stöhnen und das Winseln der Sterbenden und Verwundeten untersbrochen. Laut horte man, dieß seinen die Früchte der Bundnisse mit großen Herren, dieß die Folgen der Jahrgelder; hier muße man leiden, bluten, sterben, num dem Sin großen Sold; diesem Sin schwehr Pension ze gwünnen\*)." Dem Carbinal gebührt hingegen das gerechte Lob, daß er mitten im Rampse des eigenen Lebens nie schonte, sondern stets in den vordersten Reihen ermunterte, trossete, und mit Benspiel der Rühnheit voranging \*\*). Auch jetzt suchte er keine Ruhe, sondern sorgte für Speise, Trank und Linderung der Verwundeten, während zugleich sein bellsehender Geist den Stand der Sachen ganz riche

<sup>3)</sup> Werner Steiner.

<sup>\*\*)</sup> Anshelm. Bullinger. Jovius 1, 322.

tig beurtheilte. Er lief bie Bauter bes Seeres um ein groffes Bachfeuer ju einem allgemeinen Rriegbrathe perfammeln, und ftellte benfelben por, wie ein fchleunis ger , moblgeproneter Ruding nach Mailand gant allein ihnen die Krhchte des jo eben erfochtenen alorreichen Gieges augufichern vermoge. Die grangofen werben um fo weniger magen, fie bort anzugreifen, als bie nunmehr portrefflich bergogisch gelinnte Bargerichaft ihnen nicht nur mit allen Bedfrefniffen wohl an die Sand geben, fonbern auch ihre Dacht bedeutend verftarfen werbe. Much merbe pfeilichnell auf die erfte Nachricht diefer alorreichen Schlacht genugende Sulfe aus dem Baterlande berbenfiromen, und fie in den Stand feten, mit fichtbarer Ueberlegenheit, und um fo leichter ben Reind gang aus Stalien binauszuwerfen , als auch die Berbandeten Duth faffen, und ihre beften Rrafte au ihrer Bulfe anftrengen werden. Wollten fie bingegen jest die Schlacht erneus ren, fo fteben fie allauoffenbar im Nachtheil, indem ibr groffer Berluft, die Menge gefunder Rrieger, die gut Berpflegung der Bermundeten dem Streite entaggen mer ben, fogar die Klucht einiger Rabnlein ihre Reiben unge mein geschwächt haben; mabrend die Reinde bingegen ihren Abgang nicht nur durch eine Menge wenig entfern ter Detafchirungen, fondern fogar burch bas gange vene tianische Beer schleunig zu erseten im Stande fenen. Die jenigen, die den Rampf eroffnet hatten, fimmten ibm ben; jene hingegen, welche ihn nicht gewollt, wollten nun ebensowenig burch Berlaffung bes Schlachtfelbes, ihren Begriffen nach, auch ihre Rriegeebre Dreis geben. Schnell erhob fich darüber heftiger Streit unter ben Belden, welche fo eben mit bewundernswurdiger Gintracht gefampft hatten. Gie icheiterten abermable an ber allen Bundesheeren fo gefährlichen Rlippe, ber vielitigen Meinungen; denn Einheit im Befehl und blins er Gehorfam der Untergebenen find jum Siege uners äßlich. — Bald bemerkten die Franzosen, daß ben dies em Feuer etwas Ungewöhnliches vorgehe: sie ließen alfo ine statte Urtilleriesalve darauf losgehen, und trieben badurch die hauptleute auseinander \*).

Der Ronig lieft fich eine Stunde por Tag meden . feste fich ju Dferd, um mit eigenen Mugen ju feben und alles gur erneuerten Schlacht anguordnen. Er ritt mit tleinem Begleite bis gang nabe an ein wollbefestes feinde liches Bachfeuer beran, und betrachtete mit Mufmert. famfeit biefe fubnen Manner \*\*). Dachdem er Alles wohl bephachtet batte, befdrieb er genau bem (Brogmels fer feiner Artillerie, Galliet von Genouilbac, die Wege, auf benen die Gibegenoffen jum Ungriffe fcbreiten ton: nen , bamit berfelbe mit bem binter einen breiten Gras ben gebtachten Befchune alle diefe Bugange burch ein vielfach freugendes Reuer beftreichen laffe \*\*\*). Das gange Beer ließ er in eine nicht febe breite, aber befto tiefere Schlachtordnung aufftellen. Alles mar au Erneues rung des Rampfes porbereitet, als im Offen der Mor: gen ju grauen begann; und fobald das eidegenoffifche Suftborn an verschiedenen Stellen dren Dahl mit furgen Unterbrechungen ertonte, fagte man bem Ronig, er werde mm bald feine Teinde erbliden, dieß fen ihr Schlachtruf.

Wirflich hatten fie auch bereits ihre Schlachtreihen gebildet, und zwar anderft als geftern. Alle Sahnen wurden in den Mittelpunft, um diefelben bermu die

Fleuranges, 200.

es) Ah, les voila ces compaignons.

<sup>,</sup> Um ber Eidgnoffen wohlbefamiten freben Anlauf and Geif

Sauptmacht gestellt, und die benden Saufen rechts und links kaum halb so start geordnet. Butich ftand must Bug an der Spige des von Burgermeister Rouft angit suhrten Mitteltreffens, in welchem anch die meisten Grand bundner sochten. Gine kleine Vorhut sollte vorandzier ben, um die Haltung des Feindes zu prufen; das Etaltrum auf das Centrum losgehen; der linke Flüget den rechten feindlichen bekampfen, der eigne rechte durch einen Umweg den Feind in seiner linken Seite anfallem und endlich das Geschütz die Anstrengungen des Haund angriffes aus vortheilhafter Stellung unterstützen.

Die Borbut geigte fich, mußte abet fogleich vor ben Wirkungen des feindlichen Geschütes jurudweichen Dierauf zog ber Bewalthaufe mit fo ftolzer Saltung ber. 4 an, daß die Reinde mehr als Dienschen in ihm zu erbit i den vermeinten. Die Giebaenoffen ichritten grimmie und folk, wie die verwundete Lowinn mit einer benfviele lofen Bermegenheit, mit einem Rraftaufmande, als bate ten die Mubseligkeiten der vorigen Racht dieselbe noch erhoht, unbedect und in gerader Richtung auf das feindliche, vortrefflich gerichtete Geschütz los, welches mobi in gangen Reiben die einen zu Boden fchmettern, nicht aber die andern in ihrem Beldengange aufzuhalten vermochte. Der Rugel = und Pfeilregen wurde burch bas leichte Gefchit, durch die Saden : und Bogenichuten ind Unendliche vermehrt. Alles jedoch vergebens. Die Belden naberten fich, überschritten ben Graben, und warfen im erften Unlaufe die rasch gegen fie anruden: ben ichwarzen Banden fo über den Saufen, daß diefelben schnell um mehr als hundert Schritte rudwarts flie ben mußten. Ein gewaltiger Eidsgenoffe, allen feinen Waffenbrudern voreilend, drang bis zu den Buchfen por.

precte feinen nervigten Arm aus, um eine Kanone zu preifen, fand hier aber eben in bem Augenblice ben Eod, mo die Schlacht ju Gunften ber Eibegenoffen ent: ihieden fchien \*).

Stett lief der Ronia alle feine Reuteren zum Unmare fche commandiren, um das Gefecht, fofte es, mas es wolle, wieber berauftellen. Laut erflarte er berfelben .. diele Stunde fen der Wendepunft ihres Rriegeruhmes \*\*). Sie marf fich auch wirflich mit blindem Ungeftum in die Seiten des pordringenden Gewalthaufens, auf den Ach von vorn ein fo entletlicher Bagelregen von großen und tleinen Rugeln und Pfeilen ergoff, daß derfelbe dadurch mobl in feinem Siegeslaufe aufgehalten, nicht aber gurudgebrangt murbe. Sier wogte fortan ber Rampf unentschieden bin und her. Dren Mahl bilbeten die Gide: genoffen einen Reil, um die frangolische Schlachtordnung au durchbrechen; dren Mabl murden fie gurudgebalten. Die gegenseitigen Unftrengungen muchfen mit der Erbit. terung. Ueberall Ermahnungen, Bitten, Rluche, Geforen, Donner des Geschutes, Waffengeklirr, Trom: vetenruf, Sornerschall. Stromweise floß bier das Blut vieler Nationen, von benden Seiten amas nut anders danu: wehr bie, wehr dort \*\*)." Sier fiel Latremouils lend einziger Cohn, der edle Talmont, von zwenundfech: sig Bunden bedeckt, auch Buffn von Amboife, gurte:

<sup>\*)</sup> Hist, du récouvrement. "En très grande puissance et furieuse contenance tirans droit à l'artillerie." — Jovius XV, 314. li constantiores quam unquam antea virtute alque audacia; pluribus et acceptis et illatis vulneribus fossam superarunt."

<sup>&</sup>quot;) Jovius XV, 313. "Gallos equites hortabatur, ne a majoribus suis degenerare vellent, qui superioribus seculis equestri gloria omnibus gentibus præstitissent:"

om) Schobeler.

ville, Graf Gaffart, Dun, bes Ronigs Dannertrager, und de Ron, Aleurangens Bruber. Diefer felbit, nebit bem Berioge von Guife lagen befinnungelos, von Moam von Rurnberg beidbust . unter ihren tobten Dierben bin: geftredt, bis Banard fie bende rettete. Sier fant unter der Menge feiner Munden Ammann Duntiner von Uri. ber gefürchtete Seld; bier ermabnte mit bren Dfeilen in der Bruft fein Bolf au ausdauernder Tapferteit Umman Rati von Schwng, ber altefte Gibbaenoffe auf bem Schlachtfelde, und bauchte feine Selbenfeele gum Sim mel. Sier fant Ummann Imbof von Uri mit feinem Cobne Balter , mabrend augleich Bernber Steiner , 21m: mann von Bug, gwen ber feinigen überlebte. Schwer verwundet fampfte der edle Rouft immerfort. Un ber Spite der Rhatier fochten und fanten als Selben ber edle von Marmels, Sobann Travers, Sobann Daribell, und Guagelberg von Moos, ber von den Schlachtfelbem des Schwabenfrieges ber berühmte Burgermeifter von Chur. Eterben wollten fie gerne, weichen aber nicht. Rif das frangbiifche Beichus ben Taufenden barnieder, fo that boch auch bas eidegeneffifche vortrefflich feine Bflicht, und batte bennahe den Ronig der Frangofen getodtet \*).

Richt weniger tapfer als im Mittelpuntte fochten auch die Giosgenoffen des linten Flügels gegen ihre vier Mahl starteren Gegner. Das frangbifiche Fugvolf follte die Scharze von Navenna, das deutsche die gestrige wieder auswegen. Der Kampf wurde bigig; ein Theil der Reuteren fiel den Angreisenden in die Seite, der andere eilte dem Centrum zu Gulfe. Rach wiederhohlten Anstren-

<sup>\*)</sup> Franz I. an feine Mutter. L'avons tenu bute huit heures à toute l'artillerie des Suisses, que je vous assure, quelle à fait baisser beaucoup de tête.

gungen warfen die Schweizer den ganzen ihnen entgesengefesten rechten Flügel der Frinde \*). Auf der entsesgengefesten Seite hatten sich die Gidegenoffen um ein Beitochen herumgezogen, hinter welchem fie auf den Berzog von Alençon fließen, ihn schnell auf d'Anbigne und Alimer von Prie zurückwarfen und vorrückten \*\*).

Singelne franzbliche Flüchtlinge fließen auf das hers anradente venezianische Heer, und verfündeten demfels dem die volltommene Niederlage des Renigs. Alviand verhoppelte barum seine Schritte, eilte mit der Rentes ven vorand, und griff vorschnell den eidegenössischen rechten Flägel an, wurde aber mit ansehnlichem Berlufte sogleich geworfen, und hier der Sohn des großen Feldsherren Pitigliano getöbtet.

Die Sonne naherte sich ihrer Mittagshohe, ihre Strahsten bem brannten heftig auf die ahnehin durch den langen Rampf ermatteten Arieger. Bepde franzosische Flügel mit der venezianischen Vorhut waren geworsen, das gedrängte Centrum hielt sich nur noch mubsam, als man plöglich große Staubwolken hinter demselben aufsteigen seh, und die Ankunft des ganzen venezianischen Heeres mit lautem Geschren verkündigen hörte. Dieß war es, was ben den Franzosen die sonst unvermeidliche Austossungen erschöpften Siebgenossen hingegen den Muth das niederschlug \*\*\*). Es entstand ein Schwanken unter den Siebgenossen; einzelne Gemeine wollten sliehen, eins

<sup>\*)</sup> Dubellav, 446. Lettre de François I, 448.

<sup>\*\*)</sup> Mocenigo. Hist. du recouvrement p. 428. Jovins XV, 315.

Der Franzose Brautome sagt von Alviano's Answist: Vint bien & propos. 7, 222. — Mocenigo: Gallos a Fuga essas et Helvetios a seroce pugua continuit, rediutegratumque proclium est. — Arluni sagt von den Franzosen: Pæhe desperata salus

geine Sauptlegte einen Rudzug einleiten, bie Debrabl . bingegen war bereit ; noch ein Dabl anzufegen , um im Mahnen Gottes zu flegen ober ju fterben. In biefem Mugenblide lief Graf Erivulgio bie Damme bes Lam bro an richreren Stellen burchbrechen, beffen Gemaffer anf bie Bibegenoffen globftromten, ihnen bis an bie Rnie binaufreichten, ibr Borbringen bemmten, und Alle gum allgemeinen , nothwenbig, geworbenen Rudauge beifimm ien. Sie luben ibre Bewundeten mit allem Gefchus, Das nicht geführt werben fonnte, auf ihre Schultern, nahmen biefelben nebft ben eroberten Rabnen und vielen Dierben in die Ditte ibres furchtbaren Bierects, und traten ibren Rudaug an . großer und ichoner im Unglud, . uls man fie nie im Siege gefeben hattes Der Blid ihrer funtelnben Augen fcheedto bie Reinde gurud. Ben einem beriten Geaben; mußten fie rudwarts gronte und Salt machen. Sierbin vereinigte fich nun das Biel alles feindlichen Gefchutes, bierauf bie Unftrengungen feiner Gensbarmerie. Sier ichien fur alle fampfenden Gidegenoffen bie lette Grabstatte bereitet. Manchet Biebermann fiel bier. Dem gabnrich Sans Bar von Bafel rif eine Sanonentugel bende Beine meg; er überreichte mit Unftrenqung feiner letten Rrafte feinen Brudern die Rabne und ftarb. Todtlich vermundet fant Mority Gerber ber Sidnrich upn Appengell, rif die Fahne von der Stange wer barg fie in feinem Bufen, und Bauchte feinen Beift Schon batten die Reinde die Kahne von Unterwalden dem getodteten Sahnrich abgenommen, als Caplan Lindenfels fich auf dieselbe marf, und fie ihnen wie

erat, cum Livianus, lassitantem et, ut multi ajunt, jam de fust cogitantem Gallum vejut ex improviso Deus reforit.

<sup>\*)</sup> Walfer, 326.

der entriff. hingegen ging bier bas burch fein Alterthum ebenfo wie durch feine Geschichte mertwurdige Buftborn. ber Stier von Uri, verloren. Die Beichen Buriche murden awar gerettet, allein der Dannerberr Safob Deif. der Rabnrich Jafob Schwend, und Ritter Jafob Cicher ftarben bier den Seldentod. Der edle Burgermeifter. Darr Rouft, leitete ungeachtet der enmfangenen fchmeren Munden fortan die allgemeine Bewegung. Sier fielen auch Sallmyl und Frifding, die Sauntleute der bernerichen Frenchaaren. Dier famufte verzweifelnd und fant unter ber Menge feiner Munden Rudolf von Galis. der Lange genannt, feit vielen Sabren das Schreden der Reinde auf allen Schlachtfelbern Staliens. Dietagen, fein Bruder, rachte ibn durch den Tod von fiebzeben Reinden, die er mit eigener Fauft erlegte. Diefer murde der gewaltige Gimfon genannt, weil er ohne Unftren: gung von frener Sand ein neues Rogeisen gerbrach. Bur Dedung des Rudjuges geordnet verrichtete er Bunder ber Tapferteit. Er ward damable dem Baterlande erhal: ten, fur das er noch oft fein Leben magte, bis er es aulest ebenfalls auf einen Schlachtfelde verlor \*).

Run war aber der blutige Graben überschritten; mit gemessenem Sticke zogen die unvergleichlichen Selden weiter, und gelangten gegen Abend von Staube, Rasse, Ermattung und Hunger entstellt, von zahllosen Wunden bedeckt, mit ihren eigenen zerrissenen, blutigen, und mit vielen eroberten Fahnen nach Mailand, wo sie freundschaftlich gelabet, gepflezt und bewundert wurden.

Auf dem schaudervollen Schlachtfelde hielt indeffen der Tod noch immer feine blutige Ernte in vielfachen Geftal-

<sup>3</sup>m 3. 1531 ben Merbegne im Beliffin.

Gingelne gerforengte murben von ben Golbaten und pon Bauren auf die graufamfte Beife gemorbet. Biere bunbert Burcher, bie im erften Ungriffe von bem Sounts baufen getrennt worden maren , marfen fich mit Saupt mann Trulleren und einigen Schaffbaufern in bas Lands baus, bas geftern bem Connetable jum Sauptquartier gebient batte, und farben in ben Rlammen trosig ibre Gefangengebung verweigernd , und noch viele Reinde binppfernd gur eigenen Gubne. Gine andere verlaufene Rotte wurde linfs im Balbe von den Benegianern umgingelt und erftochen. Graufam rachten fich fur ibre frubere Micberlage Die gefranften ganbefnechte; fie fchnitten ben Leichnam bes Ummann Duntiners auf , bedieuten fich feis nes Rettes ibre Spiege damit ju fchmieren, und liegen bie Dferde aus feinem Bauche Safer freffen. Gie fcmitten die irbifchen Ueberrefte Rubolfs von Galis in Stude. brateten fie, gerhadten dagu in Form eines Galate ein erobertes grunes Sabnlein, und verfcblangen benbes mit einander.

Edler dachten Frankseichs tapfere Deerfahrer, meitenthre mehr bezwungenen als besiegten unvergleichtlichen Gegner anstaunten, bewunderten, und badur denfermen bag vom Graben ruchwarts Niemand ihren Marit meleter beunruhigen durfte. Alle erklatten, nie fiebe mehr Italiens warme Sonne einem solchen Kampses gesentetet. Laut versicherte der alte Trivulzio, in seiner langen friegerischen Laufbahn Aehnliches nicht erlebt zu haben; achtzehen Hauptschlachten, denen er bengewohnt, konne man nur Kinderspiel neben dieser Riesenschlacht nennen ).

<sup>\*)</sup> Arluni. Muratori. Dubellav. Jovius XII, 316. Sprecher. Aushelm. Schwinfard. Schweizer. Guiceiardini VI., 249. Trivulzio Nem. 1, 499.

ben St. Jatob seine Nachbarn kennen gelernt; zu Maris gnand grändete sich auf Achtung und auf Bewunderung det Wunfch Franz des Ersten, sein Ronigreich auf ewig mit biesem Helbenvolke zu verbanden. Bereits hatte er am Siege verzweiselt. Gerecht und groß in seiner Freude verordnete er, daß nach den Gebrauchen der römisch kathon lifchen Kirche für die ewige Ruhe der Geelen von zwölf bis vierzehntausend auf blutiger Wahlstatt erschlagen lies gender Krieger, deren größere Halste den Eidsgenoffen angehörte ), Messen gelesen, seperliche Umgange gehalsten, und eine Kapelle erbaut werde zu ewigen Andenken der Schlacht von Marignand.

Die in der Schlacht mehr übermannten als besiege ten Belden wurden von der Burgerschaft von Mailand gastfreundlich empfangen, erquickt und gepflegt \*\*). Am folgenden Morgen traten sie zu öffentlicher Berasthung in eine Gemeinde zusammen. Hier zum ersten Mable überblickten sie den ganzen Umfang ihres Berlusstes, die in ihren Reihen entstandenen Lucken, die Abswesenheit vieler edlen Haupter, welche im Rathe nicht wesniger als auf dem Schlachtselbe geglanzt hatten. Alle diese Eindrücke wirkten so verderblich auf die Menge, daß Biele, welche erft gestern mit Heldenmuth jeder Todesgesahr gestroßt hatten, heute selbst hinter Mailands sichern Mauern

<sup>9)</sup> Schodeler, Anehelm, Solibach, Campbell haben 6 — 7000 Gibegenoffen; Bullinger 5 — 7000. Guicciardini 3 — 6000 Franzofen; Mocenigo 4000.

<sup>\*?)</sup> Chronif von Schweizer XI. Cap. Werner Steiner. Zugger S. 1341. Guisciardini T. VI, S. 257. Mezeray hist. de Franç. p. 903. Mém. de Fleuranges T. XVI, p. 206. Mém. de Bayard T. XV, p. 383. Mémoires de Dubellay T. XII, p. 62.

sitterten. Dennoch eroffneten bie Danner ber Urfantone ben Borfcblag , die Sauptstadt gegen jede feindliche Uebermacht bis auf bas Heuferfle zu vertheidigen. Dit ber aleichen Entichloffenbeit ffimmten dafur auch die Mustu: ger von Burich \*). In derfelben Rabmen fprach ber vermundete Burgermeifter Rouft, gwar fen die Schlacht gegen ibren Willen, und gegen ibre Unficht ermungen morden : awar haben fie in derfelben verhaltnigmagia mehr Leute als fein anderes Contingent verloren; bennoch fenen fie Alle bereit auszuhalten bis auf den legten Dann zum Coupe bes verlaffenen Bergogs. Die Bundesbris ber werden guverlaffig auf die erfte Rachricht des Un: aludes mit Deeresmacht nach Welfdland binunterftur: gen, theils um fie ju entichutten, vornahmlich aber um für ben Schimpf bes geffrigen Tages blutige Rache an ben Frangofen zu nehmen, auf daß fich niemand rub: men moge, fiegreich gegen die Gidegenoffen bestanden au fenn.

Das Gefühl für des Baterlandes gefährdete Ehre außerte sich nicht mit gleicher Lebhaftigkeit ben allen Auszügern. Biele betrachteten einen Ruckung als Gebot der eigenen Nothwendigkeit. Zett durken sie obne Schanke abzieben, weil alle ihre Berpflichtungen, gegen die tremben Berbündeten, felbst gegen den Serzog von Mailand sit dem Augenbicke aufgehort haben, wo sie von ihneh allen im Stiche gelassen worden senen. Alle senen bereit, auf den ersten Beschl der Tagsatung mit einem frischen heere aufzubrechen, und den empfangenen Schinft wrachen. Die Gemeinde schwankte lange in ihrem Intellusse hin und her, und vereinigte sich endlich, zu sehwach um sich abermahls zu trennen, zu folgendem Beschlusse:

<sup>&</sup>quot;) Schweizer a. a. D.

Sie wollen dem Bergoge anfragen, ben ihm fanbhaft ausubaeren, und Leib und Leben zu ihm zu feten. infofert er ihnen ihre rudftanbigen Colbe fofort ausbeanble: biele fenen ihnen zu Erganzung ihrer beichabig: ten und abgetragenen Rleider, Debr und Boffen gang unentbebrlich, ohne fie feven fie das Reld zu balten außer Stande. Bermeigere ihnen der Bergog biefe bescheibene Anrderung fo werden lie fofort abrieben, und auf dem :Midmeriche Die, weitern Befehle ihrer Obern gewartigen. Rach gefaftem Befchluffe murben die Schlachthaufen gebildet, in vortrefflicher , folger Baltung , amit aufgeredten Rabnicin", auf den Schipfplat gezogen, und dort das Deer in Schlachtlinie aufgestellt \*). Ein Ausichuf der Unführer follte vor den Bergog treten, um bemfelben die Lage und die Bedutfniffe des Deeres ju fcbildern . und ihn um die Bezahlung drener Monatiolde anaufprechen. Richt muthlofe Aluchtlinge fenen es, fo follten fie frechen, welche ihre Dienfte anbieten, und Reib und Leben bis ans Ende ju ihm ju fegen verfprechen. Ein einziger Blid auf ihre Ordnung werde ihn Abergeugen , daß fie die nabmlichen Goldaten noch fenen, bie geftern und vorgestern wie Tollfühne fur ihn getampft baben, die ferner fo fur ihn tampfen, und deren Thaten nie binter ihren Worten gurudbleiben werden. Der Bergog batte fich mit funfgehnhundert welfchen Anechten, und mit einigen getreuen Staatsdienern, in bas Schloff jurudgezogen \*\*). Er fandte feinen Cangler Sieronymus Morone zu dem Beere hinaus, um demfelben fein Unwermogen, ihren Wunschen zu entsprechen, darzuthun : auch

<sup>\*)</sup> Werner Steiner T. I, S. 234. May T. IV, S. 409. Glutz, 423.

<sup>\*.)</sup> Werner Steiner T. I, 234. Guicciardini T. VI, 251.

ihn haben die Berbundeten geldlost gelaffen. Eindringend flehete er, daß fie feinen herren nicht verlaffen, und fprach in allgemeinen Ausdrücken von vermehrter Befestigung der Stadt und Bewaffnung der ganzen Büegers schaft, wagte jedoch keinen Bersuch, um mit Benhülfe der Bürger, wenigstens theilweife dem nicht unbilligen Berlangen dieser Hulfstruppen zu entsprechen.

Die Gidegenoffen bielten abermable Gemeinde und befcbloffen nun mit großer Debrbeit, funfachnbundert gefunde , farte Rnechte in billigem Berbaltniffe ber Starte fammtlicher Contingente auszuwählen, und jum Schute bes Bergogs unter Unführung Beinrich Rabns von Zurich in bas Schloft au legen; ben im Schloffe von Gremona liegenden amblibundert Rnechten ben Befehl augnfertigen, Miderstand zu leiften nach Pflicht und Ehre; ben Bergog felbft auf die Bulfe zu vertroften, welche die Bater gewiff fofort werden in's Reld ruden laffen , und biefen Berftars tungen mit bem Saupthaufen auf den nachften nach. ber Seimath fubrenden Strafen entgegen ju gieben. Bergebens versuchte ber Cardinal von Gitten fie ju Menberung diefes Befchluffes ju vermogen. Er murbe als Haupturfache des Ungluds der vorigen Tage mit iles winfchungen überbauft; und da er einen abnitichen @ut pfang im Baterlande zu gewärtigen batte. gelebiller all lich bem ungludlichen Bergoge, ibm innerhalb givente Monate genugenden Entfat berbenzuführen. gleichen Tage verreifete er im Begleite bes Bergogs bin Bari, eines Bruders des ungludlichen Sforga, an bas Soflager Raifer Maximilians nach Infprud, um benfelben für Italiens Rettung ju entflammen \*). Indeffen

<sup>\*)</sup> Stettler I, 552. May IV, 509. Mezerai, 903. Arluni, 260. Guicciardini VI, 251.

undbedten bie Clobaenoffen mit loblicher Sprafalt ibre Manhen und Kranten, vertheilten fie in die Bofvitäler ber Stabt, empfablen fie bringend ber treuen Officae ber beffer Mente, und gogen bierauf in beffer Orbnung mit Alexandera Radmen und flingendem Spiele durch bas Comas. tre Bier ans ber Sauptstadt ab \*). Mehrere frangfische Beerfabret brangen in ibren Ronig biefen Marich au ftoren. Allein Aran's wollte fich der Gefahr nicht aubseten, feinen mwollflaubigen Gieg in eine Rieberlage umgewandelt zu feben. Unter dem Schute ihres großen Rriegsruhmes feiten die Gidegenoffen ihren Marich gang ungeftort font. bis fich unter ihnen felbft die allgemeine Diffimmung mit ieder Stunde vermehrte \*\*). Der belbenmutbige Bernber Steiner von Bug dufferte fich bierübet in folgenben mertwurbigen Borten: "wehrint wir nur in ber Stadt bloben, werend allem noch Rath worden; aber wwenn das Bolt erschrift so ift's gethan, besonders bin "(ben den) Citanoffen." Bu Comotheilten fie fich dann in den Richtmaen ber St. Gottbarde . und der Splus genftraße \*\*\*).

. Im franzosischen Lager wechselten um die gleiche Zeit während dren voller Tage firchliche Fenerlichkeiten mit der ausgelassensten Frohlichkeit. Bornahmlich brüsteten sich die deutschen Lanzenknechte mit einem Siege, wels chen Ueberzahl und die Gewalt eines zahlreichen Geschüstes über fühne Verwegenheit errungen hatte. Bald rackte Franz der Erste heran um die Schlüssel der lom-

<sup>\*)</sup> Schweiger Chr. Cap. XI. Stettler I, 652.

<sup>\*\*)</sup> P. Daniel T. VII, S. 368. Bullinger.

<sup>\*\*\*)</sup> Werner Steiner, 234, Stumpf Chr. XIII, 756. Rhatia Libera Cp. XVII, p. 441: Rahn, 617. Jugger, 1341:

Cnicciardini VI, 252. Dumont T. IV. 199. Mezerai, 903. Schmidt T. VII, 110.

barbifchen Sauptftadt in Empfang zu nehmen. Er legte berfelben eine Branbichagung von drenbunderttaufend Thas lern auf, und begab fich unter dem Subelgeschren bes ftets charafterlofen bortigen Bolfes nach Davig, mo er die Unterwerfung des gangen Bergogthums, mit Musnahme ber benden, von den Gidegenoffen vertheibigten Schloffer, Mailand und Gremona, vernahm. Erft nach Bezwingung auch diefer wollte der Ronig feinen Gingua in bie Sauptftadt balten. Satten Mailands Burger ihrem Rurffen nut bie Salfte der Gumme vorgefchoffen, die fie nun dem Reinde als Brandichabung bezahlen mußten, fo batte er die Gibbgenoffen befriedigen, und großes Unglick von ibrer Baterftadt abwenden fonnen \*). Run, radte ber Connetable von Bourbon an ber Spite von fechiehntaufend Mann in die Stadt, und verlegte die= felben zu den Burgern. Detro Ravarra, ber gefchicfteffe Reftungs : Begwinger feiner Beit, follte bie Belagerung des Schloffes leiten . ber Marichall von Lautrec mit bem Genefchall von Armagnac; Großmeifter ber Artillerie, unter ihm dienen \*\*). Gine andere frangofifche Denebes abtheilung, unter den Befehlen des Grand Maitre bei. Boiffy und des Baftarden von Cavonen, befette- the: Stadt Eremona; der Marquis von Aleuranges unter. nahm die Belagerung des Schloffes. Die schweizerische Befatung fiel eben fo wiederhohlt als entichloffen aut. um bie feindlichen Arbeiten zu zerfteren, bis Mebermacht und eine vollendete Circumvallations : Linie fie zuride drangte, und in Schranken bielt.

<sup>\*)</sup> Histoire du Récouvrement de la Duché de Milan p. 425. Mém. de Trivulzio I, 502. Burigozzo Chronaca. Mém. de Dubellay, 63. Mém. de Flewanges, 205. Mocenigo. Guicciardini T. VI, 253. Stettlet I, 552. Dara T. III, p. 608.

<sup>\*\*\*)</sup> Mocenigo. Men. de Fleuranges p. 206.

Un ber nordlichen Grenze des Berjogthumes . lands ber italienischen Besitzungen der Graubundner, erhob fiche auf dieferste Nachricht des franzbilichen Gieges ben Marianan der gange welfische Unbang und rift bas Munnen bes Krenstaates in mehreren Gemeinden hinmea. Milius von San Geverino, frangolischer Befehlshaber sir Como, bot allen Mitteln auf, um die graubundner= ichen Unterthanen zu vollem Aufstande zu bringen. Es reinna ihm zu Cafvano, Trabona und in den dren Dies ben am Comerfee \*). Das Bolt verübte unter bem Gefcbrene Franga, Franga, Gewaltthatigfeiten, vornahme lich an den Beamten des Krenftaates; doch überichritt ber Aufruhr die Grengen des Beltlins nicht, theils meil port- die frubere frangbiische Herrschaft noch in unbeliebem Undenten fortlebte, theils weil die tlugeren Bemob: ner bie Unbeftandigfeit der Ereigniffe befürchteten \*\*). Ginige graubundneriche Rahnen Ruftvolt rudten vom Splugen ber über Gleven berben, trieben ichnell die Aufrührer in den vorliegenden Ortschaften zu Dagren. beftraften fie aber gelinde. Die Frangosen gogen ab und die ganze Umgegend blieb allen folgenden Greigniffen fremd, und genoß einer ungetrubten Rube.

<sup>\*) (</sup>Die drep Pieven (d. h. eigentlich Rural Capitel), von Dongo, Gradedona und Sorico waren 1512 mit dem Beltlin unter bündnerische Hoheit gekommen, gingen aber dann vor Abschluss des ewigen Friedens wie Domodossola für die Sidegenossenschaft verloren, und blieden ven da an bezim Perzogshum Mailand. Die Geschichte dieser einst freyen, aber durch die Partenkampse der Guelsen und Gibellinen zerrütteten Bölkerschaft erzählt die Storia del lago di Como e principalmente della parte superiore di esso detta le Tre-Pievi, di Gaspare Reduschini. 2 Tom. 8 Milano 1822 et 1823. — A. d. R.)

<sup>(27)</sup> Quadrio Dissertaz T. I, 396. Sprecher Chr. 338. Jovius, 114.

Dagegen feste ber Musgang ber Schlacht von Da rionano die noch immer jenfeits des Do ben Diacenia lagernden Secresabtheilungen bes beiligen Bunbes in ble größte Berlegenheit; ale Rolge ibrer unverantwortlichen untbatigfeit \*). Babricheinlich furchtete ber Bleefenia pon Reapel in Diefem Mugenblide mehr bie treulofe Politif des Dabfles, beffen gander er ben feinem Rud: auge au durchgieben batte, als ben offenen, ibm gegen: überftebenden Reind. Er erfannte vollfommen den Werth ber Beit, die Dringlichkeit der Gile. Dennoch fonnte er megen Meuteren feiner unbezahlten Coldaten mabrend mehrerer Tage nicht aufbrechen. Nachdem er fich end: lich einiges Gelb zu ihrer Bezahlung verschafft batte, gog er fich in der Richtung von Dontenuro gurud \*\*) und es bleibt rathfelhaft marum er in biefer Beit nicht von den Frangofen angegriffen und aufgerieben murbe.

Pabst Leo erschrack vor seinen eigenen Werken; so weit hatte es nicht kommen sollen \*\*\*). Es ward ihm klar, daß wenn sein königlicher Gegner auch den Kirchenstaat aus Achtung vor dem sichtbaren Kirchenhaupte unangetastet lasse, er wenigstens die Städte Parma und Piacenza wieder mit dem Herzogthum Mayland vereinigen, und Toskana mit Florenz der Herrschaft der Familie Medicis entreißen werde. Glückliche Unterhandlungen konnten ihn allein noch retten; der Herzog von Savonen sollte sein Bermittler senn \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Guicciard, T. VI. 252.

<sup>\*\*)</sup> Guicciard. T. VI. p. 252. Jugger 1341.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Jovins 1. XV. 340. Mezerai 1. 906. Roscoë XI, 236. Dara III, 509.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Muratori X. 95. Papa Leone, che gia avea decretat di volst essere sempre amico solamente de fortunati.

An ber Gibbgenoffenschaft waren faum bie erften trice lichen Siegesnachrichten eingetroffen, ale unverwalich auch biejenigen ber verlornen Schlacht. Des Rickunges und des bisber nie erhorten großen Berluffes nachfolgten . und tiefen , vielartigen Gindrud in Stadten und ganbern verurfachten \*). - Die eben zu Lugern verfammelte Tage fanung 04) banbelte im erften Augenblide mit einer Dirbe und mit einem Ebelfinne, die fich eben fo febr auf bas Gefühl der Ehre als der Starte der ichweizerischen Bolfer arundeten. Sofort ergingen ichriftliche Befehle an die Schlofibefatungen zu Mailand und zu Cremeng, fands baft bis auf den letten Mann auszuhalten, bis der Entfat ans dem Baterlande eingetroffen, und der alte Rubm der Unbefieabarteit wieder werde bergeftellt fenn. Befehle ergingen an die Schlofbesatungen au Lauis und m Luggarus \*\*\*). Beben Mann aus jedem Orte wurden in bas erfte, boppelt fo viele in das lettere diefer Schloffer sur Berftartung abgeordnet, auch alle nothigen Droviants anftalten getroffen; bem Frenftagte Graubunden mard die ente Bertheidigung ber Schloffer Muffp und Mifor nach beffen Rraften empfoblen; demjenigen von Mallis die Bebauptung von Domo aufgetragen \*\*\*\*). Bald traf iedoch bie Rachricht ein, daß fich Domo bereits in der Frangen Bande befinde. Kerner befchloß die Tagfabung, ind awar einstimmig, unter obwaltenden Umftanden alle on dem Ronig von Frankreich bereits eingetroffenen, oder erner noch eintreffenden Kriedensvorschlage unbedingt von der Band zu weisen, dagegen unverzüglich eine an-

<sup>\*)</sup> Stettler I. 553.

<sup>\*\*)</sup> Lagfagungeabidieb. Lugern 24 und 25 Gept.

<sup>\*\*\*)</sup> Abichieb nach U. E. Frauen Geb.

<sup>1444)</sup> Lagfatungsabschieb vom 24 Sept. S. 8. 11 Oft. S. 20.

div, I. 2.

febnliche Botichaft nach Landega an Raiferliche Majefiat, " welche man by folder 3nt nit verachten durfe", abut ordnen, fomobl um Rlage ju fubren, daß von den vier Baldfladten am Rhein aus unausgefett febr viele teutiche Landefnechte dem Reinde augieben, ale vornehmlich um berfelben anzugeigen, " daß die Efdgenoffen unverzuglich mit einem gablreichen Seere nach Welfcbland aufzubrechen gebenten, ju welchem einen verhaltnifmäßigen reifigen Beug, ohne welchen nichts ausgerichtet werden fonne, ftoffen zu laffen, Raiferliche Majeftat bringend aufgefor: dert werde. Bereint fenen fie mehr als fart genug, um cita: lien dem frangbfifchen Soche wieder zu entreigen. " \*) -Diefes eidegenoffifche Seer follte dem Rabmen nach aus drenftig, der That nach jedoch nur aus zwen und zwanzigtaufend Mann, doch galle wohl geruft mit Barnifch, Spiegen und Buchfen" befteben \*\*). Bor allem aus aber

Starfe ber Contingente aus ben Cantenen und ben Bugemanbten und Unterthanen.

|              |     |     |     | Mann. | Abt zu St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000.       | V              |
|--------------|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Bürich       |     |     |     | 3000. | Stadt St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100-        | l              |
| Bern         | 100 | 10  | 99) | 4000. | Thurgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000-       | ı              |
| Lugern .     | 1   | 10  | 300 | 1000. | Graubunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000.       | ł              |
| Uri          | -   | (e) |     | 800.  | Wallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000.       | į              |
| Schwyz .     |     | ,   |     | 1000. | Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.        | Carried Street |
| Unterwalben  | 4   |     |     | 500.  | Bremgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 30.       | 6              |
| Bug , .      |     |     | 1   | 300.  | Mellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.         | Î              |
| Glarus .     | 1   | 1   | 100 | 800.  | Die Memter im Margau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.        | 1              |
| Bafel        |     | 1   | 2   | 600.  | Sargans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,        | i              |
| Frenburg .   | *   | 1   |     | 1000. | Rheinthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.        | l              |
| Golothuen    |     |     | 4   | 800.  | Der Bifchof von Conftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.        | ١              |
| Schafihaufen |     |     | 19- | 300.  | Mühlhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.         |                |
| Appenzell .  | *   |     |     | 1000. | herr bon Gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130.        | 1              |
|              | 50  |     |     | -     | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The same of |                |

6920.

<sup>\*)</sup> Abschied. Lugern 24 Gept. §. 4. 10. 11. 17. 18.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. §. 17.

Aten die Urfachen, welche das bisberige Unglud berben: efibrt baben, und die vorzuglich in dem unseligen Bes ieben fremder Sabrgelber zu finden fenen, befeitiget perden. Es mard ein neuer Tag angefest, um bie meifen Befete ber Stadte Burich und Bern gegen milbes Reisaufen und Benfionenwefen zu prufen, und zu Rugen ind Frommen, Ehre und Wohlfahrt gemeinen Baterandes allgemein verbindlich ju machen \*). Alle nun ber pabfiliche Legat, Bifchof von Berula s\*), auf dem gabmlichen Tag die Frage vorlegte, wie fich die Gibeges noffen nach ihrer Diederlage gegen die Frangofen gu benehmen gedenfen, erhielt er die unumwundene Untwort : "Nachdem der Dabit, fein herr, von allen feinen Berbrechungen nutid gehalten babe, fo baben feine Worte ieden Glauben ben ihnen verloren. Gie werden trachten, ohne feine Bulfe Belfchland bem Feinde ju entreißen." -Solches war nach der erften Runde der gefährdeten Rrieges: ebre die Stimmung ben Soben und Diebern. Gine rafche Benutung derfelben batte die Erfolge gemabrleiftet. Allein es murbe gezaudert; und die frangbfifchen Miethlinge bes nutten die verlorene Beit, um diefer Stimmung eine ans bere Richtung ju geben.

Mittlerweile batte die Belagerung des Schloffes au Mailand begonnen \*\*\*). Pedro Navarra fellte gupors berft ftarte Poften aus, um alle Bugange ju demfelben gu

<sup>\*)</sup> Zaafakunasabidieb 24 Gept. 6. 9.

ibem 11, Dft. 6. 5. 6. 7.

<sup>18,</sup> Det. §. 9. ibem

<sup>24.</sup> Gept. 6. 15. ibem

Stettler I. 553.

<sup>\*\*\*)</sup> P. Jovius Lib. XV. p. 319.

Guicciard. T. VI. p. 257.

Stettler T. I. 554.

Unfebnliche Referven unterftusten bielelben. em gangen flachen Lande murben Bauern mit Schaufeln aufgeboten, um auf ber mitternachtlichen Geite bel Schloffes und außer bem Bereiche feines Geschines meite Graben zu eröffnen. Mus biefen murben Laufgraben in Schlangenlinien gegen die Mauern porgeführt. Gieben Ruf bobe, aus Weiden geflochtene und mit Sand angefüllte Rorbe murben gu Gicherung der Arbeiter por bem feind: lichen Reuer aufgeftellt. In gleichen Entfernungen von einander ließ Debro Mavarra gwolf Rug bobe Baffenen erbauen , mit abnlichen Gandtorben fichern , mit fchwerem Gefchute bewaffnen, und mit einer Menge fleiner Grogruben umgeben, in benen feine Golbaten Gicherheit fanben. Diefe Berte erhielten in furger Beit einen folden Grad von Keftigfeit, daß fie breift jedem Musfall und jedem Sturme die Spige bieten fonnten. Diefen Berfen gegens über befanden fich die gang von Badfteinen aufgemauerten Bollmerfe Dallancina und ber Carmeliter, welche burch Die Courtine verbunden waren, in der fich bas gegen Como führende Sauptthor ber Weftung befand.

Die Beschießung begann mit großer Heftigkeit und mit schnellem Ersolge; vieles Geschutz der Festung murde demontirt, die lebhaft antwortenden Buchsenmeister das von weggeschoffen, und die Brustwehren zusammenges worfen. Bald beschränkte sich die Bertheidigung auf die Wirkung des aus den diden gemauerten Schießscharten herauswirkenden Geschüßes, welches aber die Belagerer nicht zu hindern vermochte, bis an den großen Schloßigraben vorzurucken ). Mit großer Geschicklichkeit ward dieser ausgepumpt und troden gelegt, und eine Casematte hart am Thore unterminirt und gesprengt. Die haupt

<sup>&#</sup>x27;) Mem. de Dubellay p. 62.

auer marb baburch ftart beichabiget : überbiek fiel bie efprenate Casematte burch Bufall so nieder, baf fie ein eftes Gewolbe bildete, unter beffen Schut die Belggerer ermittelft Raten und anderer Mafchinen ber Sauptmauer ollende ben Ginfturg bereiteten \*). Bugleich lief Ravarra ie gange Courtine durch Steinarbeiter unterhauen, bie Rauern durch bolgerne Balten unterftuben, und baneben ine Mine anlegen, ben beren Entrundung alles maleich ulammenfturgen follte. - Allein die Belagerten vertheis naten fich mit unerschutterlicher Zapferfeit. Gine ihrer Ranonentugeln riff einen Marmorfplitter ab. ber ben uns amideten Navarra am Ropfe verwundete, fo baff er kfinnungelos aus dem Graben in fein Quartier gebracht purbe \*\*). Die Arbeiten focten, ber Muth ber Belagers m wuchs; fie gruben Gegenminen um die feindlichen au erftoren, und magten burch ein verborgenes Pfortchen einen tubnen Ausfall, ben bem fie einige Sundert Reinde todteten, und einen bedeutenden Theil ber feindlichen Werte vernichteten. Diefer fleine Bortheil mar jedoch von furger Dauer. Die Ueberlegenheit des ununterbrochen fort: wirtenden frangbfischen Geschütes führte bie Belagerer fonell wieder in den vollständigen Besit bes Schloggrabend. Ginige frangbfifche Offigiere, welche zu ben Beiten Ludwigs des 3wolften im Schloffe in Befatung gelegen paren, und beffelben ichmache und ftarte Theile fannten, merboten fich ju Unlegung einer Mine in das Bollwert Dallancina, deren Entzundung daffelbe bis in fein Inner: des gerreißen follte. Die Befatung ließ fich aber badurch then so wenig als durch die Drohungen, sie bald wie bas festere Schloß zu Reapel zu bezwingen, irre machen. Die

<sup>\*)</sup> Mein. de Fleuranges 201.

<sup>&</sup>quot;) P. Jovius XV. 319.

Mém. de Fleuranges 201.

Eidegenoffen wiederhohlten das Gelubde, auszuhalten bis auf den letten Mann.

Unders jedoch als fie bachte der elende Bergog, fir welchen fich aufzuopfern fie entschloffen waren. Diefer eben fo febr an Rorper wie an Geele entartete Schwachling blieb jedem edlern Gefühle unzuganglich und gang burch Todesfurcht beberricht. Bor wenigen Sahren noch mar et ein liebensmurbiger, vom Bolf mit Liebe umgebener Chnaling. Aber fchnell fant er aus Mangel eines fraftigen Willens, querft jum Gpielballe feiner Soffinge, bald zum Thiere berab \*). In diefen Tagen der Gefahr erreichte feine Charafterloffgfeit den bochften Grad \*\*). Er befag noch Einficht genug jur Ueberlegung, bag, wenn ibm auch feine innern Gemacher Gous vor den feinde lichen Rugeln gewähren, er bingegen bem gemeinsten feiner Goldaten gleich ben Wirfungen einer fpielenden Mine ausgesett fen \*\*\*). Geine Todesfurcht außerte fich Daben auf die fchimpflichfte Beife. Babrend mehrerer Tage bat und forderte er mechfelemeife, daß dem ihm gang unausstehlich gewordenen Schiegen ein Ende gemacht werde. Sede Butunft, außerte er, fen ibm erträglicher

<sup>&</sup>quot;) Er vernachlässigte gang feinen Körper, ließ nie feine von Ungeziefer wimmelnden haare kammen; fehr felten wechselte er fein hembe, und ließ sich öfters Wasser in feine Stiefeln gießen, um die hiße an den Jugen zu mildern. Sismondi, T. XIV. 354, Man konnte es des häftlichen Geruches wegen in feiner Rabe bennahe nicht mehr ausbaften.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) P. Jovius XV, 32. Guicciardini, T. VII. 257. Mém. de Dubellay, 64. Mém. de Fleuranges, 210. Mém. de Trivulzio I, 503. Mezeray, 905. P. Daniel, T. VII. 369.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Mém. de Fleuranges, p. 200. Toutes fois ceulx de dedans avoient une mine qui estoit leur Chef, sçavoir le More, qui tenoit si mauvaise mine, que cela les estonna plus que la mine de Pedro Navarre.

die Gegenwart, und ale bie Fortbauer biefes Bubes. Umfonft verfchwendete ber tapfere Legat Bama feine Ermahnungen an ibm; umfonft gelobete er , feines unfriegerifchen Berufes ungeachtet, jede abr mit ibm ju theilen; umfonft maren die wieders Iten Erflarungen der eidegenöffifden Befatung, daß icht und Ehre ihnen burchaus nicht aulaffen, eine tung, fo lange fie auf irgend eine Beife behauptet ben tonne, dem Reinde ju überliefern; er folle mit buld die Ankunft ihrer, gewiß nicht ausbleibenben beleute gewärtigen. Umfonft blieben bie rubrenben rffellungen ihrer Unführer von der ungludlichen unft, welche er fich felbit bereite, wenn er, anftatt en zu vertrauen, fich an ben Ronig von Frankreich liefere, und daß, fo lange einer von ihnen noch lebe. nicht in Gefahr fen. Alles war umfonft; feine Toanaft machte ibn fur feben Borfcblag unempfanglich. fcbeint, ungeachtet es miderfprochen wird, auverig, baf Siescho, Morone und Gongaga, welche ber fur die augerfte Bertheibigung geftimmt batten, t, da fie den Rleinmuth ihres Gurften und nirgende= Sulfe berbentommen faben, auf Mittel ber Musnung mit Frang dem Erften bachten \*), und als fie n augerten, daß ber Beitpunkt gu Unterhandlune g gefommen fen, fimmte der Bergog mit Freuden Beharrlich widerfetten fich die Gibegenoffen, bis ien ein Gigelbrief ausgefertigt murbe, in welchem Dergog fenerlich erflatte, daß er, troß ihres einflim: gen Widerforuches, in Rraft feines eigenen fürftli: n Willens, und ohne ihr Buthun, die Uebergabe bes

Deivelendin T. VII. p. 157 bezweifelt foldes. Men. de Privulzio T. I. 503 fest es aufer Sweifel.

Schloffes und feiner eigenen berzoglichen Perfon an den Allerchriftlichsten Ronig unter nachfolgenden Bestimmungen unterbandelt und beschlossen babe \*):

Marimilian Cforga, Bergog von Mailand, tritt bie feffen Schloffer ju Mailand und ju Cremona, nebit allem übrigen, mas er noch im gande befigen fonnte. augleich mit allen feinen Unfprachen, welcher Urt und Ratur fie immer fenn mochten, auf emige Beiten an ben Ronig von Kranfreich ab. Diefer fichert ibm das gegen einen anftandigen Aufenthaltsort in Franfreich. mit einem taglichen Ginfommen von bundert Thalern für feinen Unterhalt, ober einen mit bem gleichen Gintommen verbundenen Cardinalebut gu. Der Ronig verfpricht allen dem Bergoge treu gebliebenen Dienern feine Gnabe. Endlich bezahlt er beffelben Drivatichulben nebit der runden Summe von fechstaufend Thas lern, welche der Bergog den in den Schloffern au Dais land und Cremona liegenden Schweizern fur Golde fcbuldig ift \*4).

Der Herzog wurde hierauf dem Konige zu Pavia vorgestellt, und außerte gegen denselben, nunmehr erst fühle er sich wieder glucklich, seit er sich durch seine Uesberlieferung an den Feind von der Sclaveren, in welscher die Schweizer ihn gehalten, von den Launen und der nie zu befriedigenden Geldbegierde des Kaisers und

<sup>\*)</sup> Tagsatungs-Abschied, Luzern 18 Oft. 1515. Das Schreiben ift batiet von Mailand am 8 Oft. 1515,

Position T. VII. 258, but die vom 8 Oft. dat. Capitulation. Arluni 237. P. Martin b. Roscoë II. 255.

Muratori X. 95. Fleuranges 109. Dubellay 63. Daniel
VII. 369, Meyeray 905, Belearius 450. P. Joyius 321.

Schodeler. Schweizer Chr. Cp. XV. Stettler I. 554. Glus
429.

von der Falschheit der Spanier erlost befinde. Er wurde auf einem Maulthiere nach Frankreich abgeführt; in Italien blieb von ihm Anderes nichts als das Ansbenken an seine elende Regierung zurud.

Das französische Heer stellte sich im Thiergarten auf; die eidegenössische Schloßbesatzung von Mailand zog mit vollen Kriegesehren, mit Zeichen, Wassen, Hab und Gut mitten durch dasselbe hindurch und der Heimath zu. Sie wurde von dem Connetable von Boursbon und von allen französischen Heersührern mit Lobesssprüchen und Geschloßbesatzung von Eremona ab. Der Connetable anerbot sich, wenn sie ihm Geleit verschaffen wollen, in eigener Person nach der Sidegenossenschaft zu reiten, um den Frieden des tapfern Wolles mit seisnem König zu unterhandeln \*).

Selten wohl find bezwungene Rrieger mit mehr Achtung vom Feinde behandelt worden. Schade nur, daß sie den eigenen Glanz durch schnode Gewaltthaten verdunkelten, die sie auf dem Ruckzuge an mehreren Ortschaften verübten. Diesem Umstande muß vielleicht zugeschrieben werden, daß ihre zurückgelassenen Kranken und Verwundeten von Stund an sehr vernachlässiget wurden.

Frang der Erste, nunmehr unbestrittener Beberrscher des Herzogthums Mailand, mit Ausnahme des Beltlind und eines Theils der italienischen Bogtenen, hielt am 16 Oktober des Jahres 1515 seinen fenerlichen Einzug in die Hauptstadt, und ließ sich von der Burz

<sup>3)</sup> Surcher Stadtarchib Correspondens 89. 2. 6. dd. May 1516. Schreiben Simon Efdimon's von Chur.

gerschaft huldigen \*). Sierauf führte er fein heer in ein Lager ben Bigevano, und empfing bort die Abgefandten aller Staaten und Furften Italiens, die herbeneile ten, um die Gunft des neuen herrschers zu buhlen.

north More Sentfakti named

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mein, de Trivulzio I. 505, Dubellay Langey VI. 260, Ordounances faites à l'entrée du Roi. Mein, de Fleurances etc.

## IV.

Mittheilungen aus dem handschriftlichen Nachlaffe Ss. Conrad Sichers von der Linth.

Das Reujahreffud ber Stadtbibliothet in Burich fur 1828 ge. enft gweper Borftellungeschriften, welche ber bereivigte Dans Conab Eicher bon ber Linth in feinem eignen und einiger anbrer Burier Rahmen im Robember 1797 und im Januar 1798 ber ebemah. igen gurcherifchen Regierung eingab, ale bie innere und außere Befahr immer brobenber murbe. Unter ben bamabligen Berbaltniffen and bie Bitte feinen Gingang. Die fpatern Begebenheiten haben siefelbe gerechtfertigt, und auch benen , Die bamable felbit nicht weiter iaben ober gefeben batten, Mittel ju Bormurfen an bie Sand gegeben. - Dir theilen bier benbe Schriften bem Dublitum mortlich mit, und fugen noch Efchere Botum in ber gebeimen Sikung bes belvetischen Groffen Rathes ben , ben 24ften August 1798 , als ber burch bas frangofifche Direftorium mit Sulfe bon Dos erzwungene Aliana-Traftat amifchen ber frangolischen und helvetischen Republit ben gesetgebenden Rathen gur Bestätigung borgelegt wurde. Bruchftud beffelben finbet fich im erften Banbe bes Reuen belbetiichen Laablattes S. 160; bas bier folgenbe gange Botum ift getren nach Efchere eigner Sanbichrift gegeben. )

## 1. \*)

Bohlgeborner, gnabiger herr Burgermeifter! Hochgeachte, gnabige herren! Theuerste Landesvater!

So fehr auch die Leitung eines Staates mitten burch bie ichredlichsten Sturme und swifchen ben drobendften

<sup>\*)</sup> Dem regierenden Burgermeister zu Sanden bes Geheimen Rathes ben 8, Nob. 1797 übergeben,

Sefahren gegen die Führer desselben das innigste Zutrauen erweckt, wenn der Staat unversehrt, unangetastet und noch mit wesentlichen Verbesserungen, die ihm seine Fortdauer sichern können, am Ende dieser gesahrvollen Zeiten sich zeigt; so sehr auch ein solches Zutrauen von Seite der Staatsburger gegen ihre wurdigen Regenten billig ist, so darf es doch nicht in blinde Unachtsamkeit ausarten, die den Burger so leicht von dem Interesse, welches er an den öffentlichen Angelegenheiten nehmen soll, absührt, ihn zum selbsisschtigen Mann und nicht zum wahren Freunde des Vaterlandes macht.

Mit biefem innigen Gefühl haben wir EnbBunter. idriebene einen Bunich, der ben und burch forgfältige Betrachtung und Erwägung unfere innern Buftanbes. fomobl ale ber außern Berhaltniffe unfere lieben Baterlandes entstand, und den wir nicht unterbruden fomten, weil ber gegenwartige Zeitpunkt bes außern Fries dens um une ber befondere und bennahe ausschlieffend au feiner Erfullung geschickt scheint. Diesen Bunich batten wir auf dem gewohnten und constitutionellen Wege eines Unjuges \*) auf den Bunften, ju unfrer Berubigung unfern lieben Landesvåtern mitgetheilt, wenn wir nicht bingegen theife in dem dringenden Bedurfniffe der Benubung des gegenwärtigen Augenblicks, theils in der au fchnellen und au allgemeinen Berbreitung der Meuferung diefes Bunfches Bedenklichkeiten gefunden hatten, die und diesen ungewohnten Beg der Mittheilung dess felben an den engften, thatigften und wirkfamften Rreib unfrer oberiten Landebregenten vorziehen machten.

Schon lange wurden wir durch forgfaltige Beobachtung und Rachfpurung der Stimmung unfers Landvol-

<sup>&</sup>quot;) D. b. Motion.

fes auf einen in den Gegenden unfere Gees giemlich allaemein berricbenden Difmuth aufmerklam, ber uns anfanglich nur die lette ichmerabafte Rolge iener traus rigen Greigniffe der lettern innern Unruhen zu fenn ichien . und die wir alfo ale allmablig vorübergebend und bald erlofchend anfeben fonnten. Allein unfere fortgefeste Aufmertfamteit auf die Boltoftimmung jener Gegenden zeigte uns bald, daß jener Diffmuth und jene Ungufriedenheit fich thalich mehre, und fich theils verbreite. theils vertiefe. Wir bemertten , daß jene ichnelle und imponirende Militar = Eretution die Ginwohner iener Begenden mohl überzeugt babe, ihre Regierung fen noch farter ale fie, aber bagegen wenig in ben Begriffen über die 3medmagigfeit ihrer Staateverhaltniffe geandert babe. Befondere wirtfam zu biefer Stimmung ift ficher bie Storung ber innern Ginrichtung fo manther Saushaltung jener Gegenden burch die Abmefens beit ibrer Sausvater, Bruder ober Gobne, welche in ber Berbannung ober in dem Gefangnif leben. Das beständige Andenken an diefe, die Sehnsucht nach ib. nen, welche durch den Schimmer von hoffnung, noch einst wieder mit ihnen vereinigt zu werben, immer außerft thatig unterhalten wird; dieses Andenten, biefe Sehnsucht wirften unglaublich fraftig auf biefe Begenden, und diejenigen, die fie in ihr Intereffe gu gies ben wußten. Still ift frenlich diefe Wirkung; noch ift bas Undenken an den Schrecken jener unerwartet bes wirkten Militar-Erefution tief in den Bergen jener Landbewohner, und fie icheuen jede Mittheilung ihrer Ems rfindungen vor Unbefannten mit ausgezeichneter Sorge falt; aber defto thatiger, befto fraftiger ift bann biefe Mittheilung im sicher geglaubten Rreife; und wahrlich das Reuer, welches unter der Afche glimmt, und unter

ŧ

biefer fich fo ausubreiten weiß, um fich nicht mehr m auffern , bis ber größte Theil bes Gebaubes in walle Rlammen ansbrechen tann, ift gefährlicher all bat offene Rener , welches man tennt , und beffen Manfan allmählig beichrantt werden fann. Bon der Medit biefer Demerfungen wurden wir befonders bamenil aber sengt, ale bas Amneftie:Chilt ber bernerifchen Sie regierung auf unferm Lande befannt murbe . und fid mit außerorbentlicher Schnelligfeit, aber immer min im Stillen und baber mit fo wenig außerlich merthane Birfung perbreitete. Die befannte gegenseitige Arounde fchaft der bernerischen Regierung gegen bie geneberisches Die Gleichbeit ber Lage in Budficht ber femen Unruhen benber Lander, die wenigstens theitnelle Reinlichteit der Urtheile gegen die Urbeber der Unruben und Elbit ber unbebeutend icheinende Umftand ac boff auch megen die bernerifchen Berurtbeilten mehrere Stimmen far ber And gefallen maren, alles biefes und noch for viale Underes, mas die lebhafte Ginbilbungsfraft ber Bier mandten , Freunde und Befannten ber gurcheriften Berurtheilten übereinstimmendes ju feben mabnte, Alles frannte ihre Erwartungen auf einen Grad, ber, menn er nicht durch die Soffnung deffen, mas fommen wirbe, unterhalten worden mare, leicht, ungeachtet ber gemach ten Erfahrung der Ungulanglichkeit der Rrafte, an ch nem Ausbruche batte fommen fonnen. Mehrere Um ftande von Außen tamen bingu, um diese erfte Wirkma ber bernerischen Umnestie auf die Gemuther unfrer Eets uferbewohner ju vermehren. Noch immer baben fie eifrige Freunde in einigen der angrenzenden eidegenoffis fchen Rantone, befondere in Glarus. Diefe murben um Rath gefragt, und ertheilten die Untwort, "bat von der Politif Buriche und Berne faum au erwerten

fen . daß nicht die bernerische Regierung biefen Schritt mit Berathung und Genehmigung ber gurcherifchen Regierung gemacht habe; daß also auch mahrscheinlich bald der aleiche Schritt von diefer au erwarten fen." Rebhaft fpannte dief die Boffnungen und Ermartungen deBienigen Theils unfere Landvolfe, meldes irgend eis nen Untbeil an jenen Ercianissen genommen hatte. Doch vielleicht noch lebhafter ward ihre Soffnung durch die alidliche Beendigung der St. Gallifchen Streitigfeis ten \*), woben Burich und beffen murdiger Reprafentant \*\*) fo thatia sum Bortheil bes Bolfe und gur Straflofigfeit feiner Anfibrer mitgewirft batte. - Gerade in demie. nigen Augenblicke, als alle Erwartungen einer Umnefie für unfre Beruttheilten auf's bochfte geftimmt was ren, erfcbienen in jenen Wegenden einige Blatter, 3. B. die Abeinische Chronif, in denen die Ungeneigtheit det gurcherischen gandebregierung ju einer Amneftie mit ben fcmargeften garben geschildert murde, und damit verichwand dann jede Boffnung der Erfullung diefes febns lichen Buniches. Die dadurch verurfachte Stimmung war fo. baf mit etwas mehr Energie und einigen ents ichloffenen Dannern, die fich an die Spipe geftellt batten, ein neuer Ausbruch erfolgt mare; denn die getaufchte Soffnung und der in sich verschlossene Unwille bringen leicht Wirfungen hervor, die nichts weniger als geschickt find, Gefahren zu mindern, wohl aber Beforgniffe einer Art erregen, die und vergonnt fen, hier nicht naber zu berühren, welche aber dem Menschenberbachter nicht entgehen.

<sup>\*)</sup> Bwifchen bem Abte bon St. Gallen und feinen Angeborigen in ber alten Canbichaft, in ben Jahren 1795-1797.

<sup>\*)</sup> Der als gurcherifder Burgermeifter im 3. 1814 berfiorbene Standesledelmeifter bon Cicher.

Go niederschlagend und beflemmend nun auch ichen biefe innere Stimmung ber Gemuther eines nicht gang unbetrachtlichen Theils des Bolfes fur den Freund bes Baterlandes ift, fo wird diefelbe boch , unfern Gefiblen aufolge, noch bedentlicher und gefährlicher burch einen Umffand, von welchem mir ebenfalls fichere Gnuren erhalten baben ; daß namlich die gegen die Regierung erbitterten gandbewohner mit den entwichenen und verbannten Urbebern unfrer innern Unruben in beffandis ger Berbindung geblieben find, und burch biefe allen ihren Rraften aufbieten , fich auswarts machtige Freunde au verschaffen , um vermittelft derfelben daßienige von ibrer Landebregierung ju ertroßen , mas fie por einiger Reit geschenft zu erhalten hofften, und was ihnen ges genwartig am meiften am Bergen gu liegen icheint, nabmlich die Umneffie fur die im Sabr 1795 verur: theilten Rubeftorer unfers Staates.

Bergleichen wir diese bedenkliche Lage unserst unmittelbaren Baterlandes mit den obwaltenden allgemeinen Beitumständen, und mit unsern dußern Berhältniffen, so scheint uns der gegenwärtige Zeitpunkt einer der ges fährlichsten zu senn, der noch je ob unserm Baterlande schwebte, und also zweckmäßige Mittel dagegen das dringendste Bedürfniß für die Ehre, Unabhängigkeit und vielleicht gar für die Existenz unsers Staates zu senn.

Wir wagen es, noch einige biefer dugern Umfidnde zu berühren, ehe wir ihnen, theuerfte Landesvater, unfern bringenden Bunfch vorlegen, der hauptfachlich Folge aller diefer Betrachtungen ift.

Ohne eben in Frankreichs gegenwartiger politischer Lage Grunde aufzusuchen, um zu beweisen, daß es mehr als jemals das Interesse seiner Regenten fenn mochte, innere Unruhen in Gelvetien zu entwicklen ober zu

n. ift es durch das Benfviel, meldes Rranfreich 1rch ben Untheil gab, ben es an der Amneffie der ernerischen Landebregierung batte, binlanglich au zeis en, wie gefahrvoll die Lage eines Landes fen, melses politischer Bergebungen wegen Berbannte in jener depublit bat, befonders wenn fie etwa noch dazu in bren Diensten fteben. - Bir vermeffen uns nicht, uns ern weifen Landesvatern bas Entehrende, Erniebrigende, Sefahrpolle und unfre duffere und innere Unabhanafas eit bennabe ganglich Berftbrende ju fchilbern, welches annumabl für unfern Staat entftunde, wenn unfre Zandebregierung durch öffentliche außere Ginwirkung gezwungen murbe, ihre Urtheile gegen die politischen Beraebungen vom Stabre 1795 aufzuheben, und vor den Augen ibred Bolfest eine erzwungene Amneftie zu erklaren. Wir find allzulebhaft überzeugt, daß unfre murdigen Landebvater bas unfer ganges Baterland Schandende eines folden Ereignisses eben fo lebhaft fublen als wir; aber bagegen magen wir Ihnen unfre Beforaniffe über die Wahrscheinlichkeit dieses Erfolges mitzutheilen, wenn ihm nicht wirkfam zuvorgekommen wird. - Schon ift durch die außern Relationen, welche unfre unaufriednen gandeseinwohner forgfältigst unterbalten, ihnen Soffnung eingeflogt worden, daß fich ndchftent die frankische Regierung jum Bortheil unfrer Berbannten verwenden werde. Doch diefes bloge Bericht, welches indessen mit demjenigen nicht verwech= felt werden darf, das in der Stadt felbit feit der Unwefenheit des frangblifchen Charge d'Affaires lich verbreitete , mare und fein genugfamer Beweis fur die Babricheinlichkeit biefes Ereigniffes, fondern mehrere duffere Winke, die wir zugleich und auf verschiedenen Begen erhielten, machen und zur beunruhigenoffen

!ء

Babricheinlichfeit, daß vielleicht febr bald die framd: fifche Regierung die Burudrufung unfrer Berbannten fordern mird. Damit nun noch gar das Benfpiel Berns veralichen, welches gang zuverläffig durch Frantreich au feiner Umneftie-Ertlarung gezwungen worden mare, wenn es nicht die erften erhaltenen Binte als auperläffig angefeben batte , und fo dem Erniedrigenden eines erzwungenen Schrittes guvorgefommen mare: jene mabricheinlichen Binte nun mit diefem fo aufs fallenden Benfpiele verbunden, fo tonnen wir den bringenoffen Bunich nicht langer gurudhalten , bag unfre theuersten Landebvater ben gegenwartigen einzigen, nicht mehr gurudgurufenden Zeitpuntt des außern Friedens benugen mochten, um theils einem mabricbeinlichen Ungewitter von Mugen guvorgufommen, theils aber auch die innere Rube in unferm Baterlande jum Theil we: niaftens wiederherzustellen, indem fie eine Umneftie fur die megen ibrer politischen Bergebungen im Sabr 1705 Berurtbeilten erflaren.

Die Folgen eines folchen Schrittes find zu auffallend, und ftellen fich und unter fo verschiednen und fo vortheilhaften Gesichtspunkten bar, daß wir es wagen, noch einige berfelben zu berühren.

Der Friede zwischen Frankreich und Destreich ift selbst für unser neutrales Waterland von so auffallender Wichtigkeit, ware er auch nur durch das drohende Berspiel, welches Benedigs Bernichtung uns darstellt, daß die Benutzung eines solchen Ereignisses zu Milderung von Urtheilen wider Vergehungen, die größtentheils selbst Folge der außern Gahrung waren, ein nicht zu verkennender Beweis achter landesväterlicher Enade ware, die so gerne Verzeihung schenkt, wenn die Ruhe des Staates und die Gerechtigkeit nicht mehr Strase

forbert. Die Benugung biefes jeden Menfchenfreund erfreuenden Zeitpunftes, um burch Aufbebung nothig gewesener Strafen auch ben uns, und felbit in den migveranugten, erbitterten Gegenden unfere Landes wieder Freude und Butrauen ju verbreiten, batte fo unverfennbar bas Unfeben achter Grofimuth , baf auch Die erbitteriften Gemutber badurch befanftigt, oder boch wenigstens ibr Ginfluß auf die weniger verblendeten Landbewohner ganglich geffort werden murde. gegenwartige Beitpunkt und die moglichft fchnelle Benubung beffelben murbe bem Schritte, welchen wir von unfern lieben Landebvatern gutrauensvollft gu erbitten magen, feinen gangen Werth geben, und ibm jede auch nur einigermaßen mabricheinliche Diffbentung beffelben benehmen. Geder Aufschub bingegen benabme ibm , unfern Gefühlen zufolge, etwas von feinem gan: gen großen Werth, und wurde ibn jum anscheinend bloffen Refultat talter Ueberlegung und Ermagung ber Umffande, und alfo ber Erblidung wefentlicher Bor: theile, jurudfegen; ba er bingegen, in diefem Mugen: blid gethan, bas unverfennbare Geprage ber gutigen Ergiegung milber, vaterlicher Suld an fich batte; ein Geprage, welches fo febr and Berg fpricht, und die Galle der hartnadiaften Erbitterung fo leicht gurud: fcbrectt.

Bergleichen wir aber noch vollends diese wichtigen Folgen der Benutzung des gegenwärtigen Zeitpunktes um Berzeihung zu schenken, mit den uns nur zu wahrsichenlichen, zu gewissen Folgen der Unterlassung dersieben; denken wir an das Rrankende, das Entehrende für unser ganzes Baterland, welches unausbleibliche Folge ware, wenn wir erst auf außere Ausstoreung, und also gezwungen, unsern Landeskindern Berzeihung

nicht mehr ichenten, fondern durch Rurcht gebranat dargeben mußten; ober an die fdredliche Gefahr, in Die unfer unmittelbares Baterland fomobl als gans Belvetien , diefes gand, welches bisber als der Gunftling ber Borfebung por gang Europa ericbien; benfen wir an diefe Gefahr, in die wir gefturgt murben, wenn außere gewaltfame Schritte zu Gunften unferer eigenen innern Minveranhaten erfolgen follten, und vergleichen wir diese finftre Queficht, die fo viel Babricheinlichkeit für fich bat, vielleicht felbit ichon groftentbeils angegettelt ift . - veraleichen wir dieft mit ienen erftgeschilberten, unverfennbaren Rolgen ber Erfullung unfers geaußerten Bunfches, bann, theuerfte gandesvater, dann mochten wir Sonen mit aller Macht ber eindrin= gendften Beredfamteit gurufen, Gbr Berg nicht etwa allauanafilichen Bedenflichkeiten au offnen, fondern Shrer eigenen vaterlichen Suld den Troft zu gemabren. Shren fehlbaren Ungehörigen ju vergeben, und Gie wieder in ben fegenbreichen Schoof Shres gludlichen Landes aufzunehmen, und den Gefangenen Frenheit zu fcbenfen.

Wir wagen es nicht weiter, wurdige Regenten, Sie durch mehr Grunde zu Gewährung unsers Ihnen mitgetheilten Bunsches zu bereden; die weise Klugheit, mit der Sie bis hieher unser Baterland leiteten, ist uns Burge, daß Sie auch dieß Mahl den Vortheil unserd Staates gehörig beherzigen werden; nur dafür noch bitten wir Sie, die Gefahr, vor der wir Sie warnen, nicht zu verachten, und sie nicht als bloßes Hirngesspinnst unserer Einbildungskraft anzusehen. Lange schon waren wir ausmerksam auf den Sang der innern Stimmung, und auf den Geist der außern Angelegenheiten. Schon mehr als Ein Mahl hatten wir Ihnen unsere Be-

forgnisse mitgetheilt, wenn wir nicht durch unser kindz liches Bertrauen in Ihre eigene Wachsamkeit zurückzgehalten worden wären. Aber gegenwärtig ist die Gesfahr zu dringend, und der Zeitpunkt der schicklichsten und wirksamsten Husse, um nicht alles zu beznutzen, was der außern Sicherheit und innern Ruhe vortheilhaft senn kann. Das Wohl unsers Vaterlandes, die für seine Sicherheit so unentbehrliche Ehre unsers Staates und die frene politische Existenz unserer Rachstantes und die frene politische Existenz unserer Nachstanten liegen uns zu sehr, zu innig am Herzen, um nicht den Schritt zu wagen, unsere Landesväter aufzurusen, den unwiederbringlichen Zeitpunkt zu benutzen, um eine wahrscheinliche, fürchterlich drohende Gefahr von uns abzuwenden.

Einzig durch diese fur uns so dringende Grunde bewogen wagten wir wenige Mitburger, um alles unnothige Geräusch zu vermeiden, diesen ungewohnten Schritt zu thun, und hoffen, unsere theuersten Landes-vater werden ihn ebenfalls als durch diese reine Quelle bewirkt ansehen und beurtheilen, und uns durch die weise Berathung des Gegenstandes unserer Bitte in unserer gewiß nicht ungegründeten Furcht beruhigen.

Mit der gutrauensvollsten Sochachtung und finds lichfter Ergebenheit haben wir das Glud gu fenn,

Theuerfte Landesvater,

Ihre dantbarften Mitburger.

Eingegeben ben 8. Dov. 1797.

Sochgeachter herr Statthalter! Sochgeachte, Sochgeehrtefte herren! Theuerfte Regenten!

Schon lange fühlten wir in unserm theuren Baterlande das Bedürfniß eines bestimmten, anerkannt sichern Bezges, auf welchem einzelne Staatsbürger ihre Bunsche und Bitten, die sie in Ansehung öffentlicher Angelezgenheiten haben, mit zutrauensvoller Offenheit in den Schooß ihrer theuren Landesväter legen können; besonzbers in Zeiten, in denen wegen drohender, außerer oder innerer Gefahren die Baterlandsliebe reger und auf den Gang der Staatsgeschäfte ausmerksamer wird, als im stillen und gleichförmigen allgemeinen Frieden; besonzders in solchen Zeiten wird dieses Bedürfniß für den patriotischen Bürger sehr fühlbar, weil da alle seine Bünsche auch dringender und wichtiger werden, als benm stillen Gang allgemeiner Ruhe.

Da wir aber noch einen befondern Unlag hatten \*\*), die Schwierigkeiten zu empfinden, die damit verbunden find, wenn keine folche anerkannten Wege offen fteben,

<sup>\*)</sup> An die bom Burcherischen Groffen Rathe im Januar 1798 betordnete Commission gerichtet, welcher von jedem Ginvohner bes Cantons Bunfche und Borschläge kounten eingegeben werden.

<sup>\*\*)</sup> Die erfie Borstellung war mit einem Berweife beantwortet worben.

feine Bunsche in den Schoof der Landebregierung gelangen zu lassen, so wurden auch wir besonders von
inniger Freude erfüllt, und vom warmsten, gerührtesten Dank gegen unsere weisen, lieben Landesväter beseelt, als Sie und einen solchen bestimmten Weg öffneten, um durch denselben jede das allgemeine Vaterland
betreffende Bitte aufzunehmen und zu beherzigen, und
wir wurden und undankbar fühlen, wenn wir nicht diesen befriedigenden Weg schleunigst benutzten, um einen
Bunsch unsern Landesvätern mitzutheilen, der schon
lange in und rege war, und dessen Erfüllung zu wichtigen Einfluß auf unser Vaterland hat, um ihn mit
Gleichgültigkeit vernachlässigen zu können.

Da die allmählige Entwickelung der Entwurfe Frankreichs in Rücksicht der Einmischung seiner Regierung
in unsere innern Landesangelegenheiten nun anfängt,
die warnenden Angaben zu bestätigen, welche hierüber
schon seit einer ziemlich geraumen Zeit erhalten wurden,
so ist das Bedürsniß der allgemeinen Bereinigung der
Gesinnungen aller Staatsbürger auf die Erhaltung der
Unabhängigkeit unsers Baterlandes auch überall sühlbarer geworden, und ist nun behnahe allgemein anerkannt. Sen deswegen auch scheint und jeder Schritt,
der diese Bereinigung aller Gemüther auf diesen großen
Zweck hin befördern kann, von der wesentlichsten Wichtigkeit, und in dieser Rücksicht auch wagen wir, Ihnen,
würdigste Regenten, unsern warmen Bunsch mitzutheilen, der und schon so lange erfüllt.

Noch ist ein nicht unbeträchtlicher Theil unfers Lanbes durch den mehr oder minder entfernten Antheil, den derfelbe an den innern Unruhen vom Jahr 1795 nahm, auch noch mehr und minder, mittel = und unmittelbar auf die Strafen empfindlich, welche jener Storung der

Rube unfere Staates folgten. Daber berricht noch in ienen Gegenden eine merfliche, obwohl mehr fille als offenbare Entfernung bes nothigen unbedingten Bus trauens gegen unfre lieben Landesvater; eine Entfernung, die febr leicht von einzelnen leidenschaftlichen Menfchen benutt werden fonnte, um allgemeines Mifitrauen au verbreiten, und jeden auch noch fo paterliden Schritt der gandestegierung in ein gehaffiges Licht ju fepen. Frenlich ift biefe traurige Entfernung ber Gemuther nicht fart genug, um neue Quebruche bes Migveranugens mabricheinlich ju machen; aber bagegen ift fie doch fo wirtfam, bag in jenen Gegenden einer nicht unbetrachtlichen Menge bes Bolfes jener unbedingte allgemeine Enthusiasmus fur die Gache bes Baterlandes feblt, der burchaus nothwendig ift, wenn fich fdmache Bolter ben Unmagungen machtiger Rache barn mit ficherm Erfolg widerfegen wollen. - Um nun jede Spur jenes Diffveranggens zu vertilgen . und wieder alle Theile des Landes fur die grofe Ungelegenheit des Baterlandes ju gewinnen; um wieder all= gemeines Butrauen, allgemeine Freude, allgemeine Bereinigung zu bewirken, wagen wir von unfern theuren Landebvatern Bergeibung fur alle Geftraften und Rebl. baren zu erbitten, und alfo allgemeine Amneftie von Sibnen au erfleben. D theuerfte Landesvater! fenen Gie überzeugt, daß Bergeibung begangener Fehler, Bergef fenheit alles Unrechts und großmuthige Aufhebung no: thig gewesener Strafen in einem Augenblide gefdenft, wo Gie auf andere Urt fo febr und fo wirtfam Ihre våterliche Suld barlegen, von fo rubrender, fo großer Wirfung mare, daß allgemein das innigfte Butrauen und die ungetheiltefte Bereinigung badurch bewirft murbe, und daß auch die bitterfte Galle einzelner wentger unerichftterlicher Menfchen baburch gang unwirffam und badurch ihnen felbft fcbablich murbe. Denn ungeforberte . nicht gehoffte , bulbreiche Bergebung bat zu fehr bas Geprage achter Groffmuth, um nicht jedes nicht gang verdorbene Berg ju geminnen. Gben besmegen, theuerfte Rater bes Baterlandes, erfleben wir auch von Schnen biefe Bergebung, ebe fie von den Reblbaren felbit erbetben wird, um noch diefem Beweife paterlicher Sulb auch ben wichtigen, fo rubrenben, fo unschatbaren Werth bes Ruporfommens ju geben ; ein Berth, ber fo febr die Birfung jedes Gefchentes erhobet, bag baburch bie Dantbarfeit in die innigften Gefühle bes unbegrensteffen Butrauenstigegen ben unerwarteten, großmutbigen Geber umgeschaffen wird. - Die Lage des Baterlandes bedarf ja gegenwartig ben groften Grad ber unbedingteffen Bereinigung aller feiner Glieder; und ba diefe Bereinigung fo auffallend durch diefes Buvorfom= men jeder weitern Bitte vermehrt wird, o fo verfagen Sie, wurdige Regenten, Ihrem eigenen vaterlichen Bergen die Befriedigung nicht mehr langer, Shren feblbas ren Cobnen ju vergeben und ibnen felbit die paterliche Sand der Bergeihung ju reichen, noch ehe ihre Bitte und die Soffnung ber Erfüllung berfelben ben Eindruck bes Danfes und ber Rubrung ichon einigermagen fcwachen. Benuten Gie boch noch biefen geringfugig icheinenden Umftand bes Buvorkommens jeder weitern Bitte, um bamit noch bem großen Schritt, ben Sie burch die Aufrufung jedes ftillen Wunfches ber Staats: burger thaten, fein volles Gewicht ju geben, und ju beweifen, und auch die Miffvergnugteffen zu überzeugen, wie febr Ihnen jedes Mittet zu allgemeiner Bereinigung am Bergen liege.

. Aber nicht mur Grunde, bie wir aus Ihren eines nen paterlichen Gefinnungen bernehmen, theuerfte Banbehvater, find es, bie unfere Bitte unterftuben ; auch Grinbe ber Bilten . ftrengen Stagtellugbeit vereinigen fich mit ibr. - Gin Blid auf die Lage mehrerer uns feret verbanbeten eibegenoffifchen Staaten liefert uns binlaneliche Grimbe wiedt jebes auch noch fo weife icheinenbes Banbern au Bewirfung allgemeiner Bereinis aung. Doch biefe Lage ber Dinge und biefe baraus bermleitenbe Rolgerung tennen Sie beffer als wir , und daber magen wir nicht, Abnen diefelbe, an entwiedelne Aber Ein Wort fen uns noch bierüber erlaubt. Benn wir abnlichen Binten trauen burfen wie biejenigen waren, welche wie fcon friber untille tiner andern Stelle au Unterftutung unfrer gegennatitigen Bitte benunten . und welche fich nur gu fthe dind bie fcmelle Entwickelung ihrer Ungaben beftatigtent monn wir folchen Binten trauen Defen, fo wird auch balb bes aleiche Ungewitter unmittelbar fiber aus logienchen welches einige unferer Nachbarn betraf; ein Ungewitter, welches besonderer Umftande wegen ben uns vielleicht noch traurigere Kolgen batte. Denn wir allein baben noch eine nicht geringe Menge wegen politischer Ber gehungen empfindlich geftrafter Staatsburger in unferm Schoofe sowohl als auch in jenem machtigen Staate, por deffen bevorftebender Einwirkung wir, Sie zu mat nen, und verpflichtet fublen. Gie empfinden mit und au febr, welch einen empfindlichen Stoff bas phriafeits liche Unfeben erleiden murde; wie frankend fur bie, por Allem aus unentbehrliche Unabhangigfeit unfers Baterlandes es mare, wenn wir erft auf aufere Ginwirtung bin Bergeihung nicht mehr ichenten, fonbern erniedriat dargeben mußten. O theuerfte gande brater,

fommen Sie doch diesem durch so viele Winke und durch das Ganze der Zeitumstände so wahrscheinlich, bennahe gewiß gemachten Ungewitter zuvor, und retten Sie dadurch die Ehre unsers Staates, das Ansehen der Regierung und unsere allgemeine politische Selbstätiandigkeit, welche zu besorgen Ihnen der Staat vor Allem aus zur heiligsten Pflicht machte.

į,

Diese !benden Gesichtspunkte sind es, wurdige Resgenten, die unserm Pflichtgefühl den Gegenstand unserer Bitte einer allgemeinen Amnestie so nahe ans Herzlegten, und die uns zu jeder rechtmäßigen und auch nur einigermaßen wahrscheinlich wirksamen Betreibung dersselben auffordern. Möchten wir im Stande gewesen senn, Ihnen diese Gesichtspunkte eben so lebhaft darzustellen, als wir sie in unserm Herzen haben. Dann waren wir der schnellsten Erfüllung unsers innigen Bunsches gewiß, und vor jeder weitern Entstellung unser rer reinen Absichten sicher.

Auch noch den Grund au Unterflügung unferer Bitte wagen wir, Ihnen aufaustellen, daß, da nun durch die weise Berfügung unserer hohen Landebregierung auf immerhin die Wege gesichert sind, auf denen jede Bitte, jeder Wunsch, jede Beschwerde von den Staatsburgern an die Regierung gelangen kann, daß nun dadurch auch das Baterland vor jeden weitern, ahnlichen Ausbrüchen sichergestellt ist, wie diejenigen waren, für deren Bergebung wir Sie hiermit dringenost bitten.

Moge die Berathung dicfes wahrscheinlich erften Gegenstandes, der Ihnen, theuerste Regenten, demuthe vollst übergeben wird, ganz dem Endzwecke Ihrer wichtigen Arbeiten entsprechen, und jedes noch vorhandene Riftrauen zu allgemeiner, unbedingter Bereinigung aller Glieder unsers gludlichen Staates entfernen. Moge

jede Ihrer wichtigen Bemühungen jum allgemeinen Segen unfere Baterlandes gedeihen!

Mit unbegrenzter Sochachtung haben wir die Ehre gu fenn ,

Theuerfte Regenten, 3hre gehorfamften Mitburger. Eingegeben ben 21. Jenner 1798.

#### 3. \*)

## Barger Reprafentanten!

Bur grundlichen Beurtheilung eines fo wichtigen Tractate, wie ber une von unferm Bollgiebungebirefto: rium porgelegte Allianstractat mit ber frantifchen Republit ift, geftebe ich aufrichtig, baf die tiefften polis tifchen Renntniffe über alle außern und innern Berbalts niffe unfere eigenen Baterlandes fomobl. als auch befonders ber frankischen Republit, und alfo baburch vom politifchen Buftanbe von gang Europa, erforderlich find, fury Renntniffe, die ich und die Meiften aus und nicht befigen. Da wir aber beffen ungeachtet über diefen fo wichtigen Gegenftand, der unfer Baterland auf vielt Sabrhunderte binaus gludlich oder ungludlich machen tann, abfprechen muffen, fo glaube ich, fen es Dflicht eines jeden aus und, mit offener Rrenmuthigfeit, aber obne eben auf bas Urtheil ber Berfammlung Ginflug au fuchen, feine Meinung au duffern, und jede Rud: ficht feiner felbft zu verachten, um nicht fich, fondern das Baterland zu beurtheilen. Im tiefften Gefühle die:

<sup>\*)</sup> Den 24 Mug. 1798 im Großen Rathe ju Marau gefprochen.

fer Pflicht werde ich alfo mit der größten Freymus thigfeit ihnen mein Urtheil außern.

Allervorderst gestehe ich aufrichtig, daß im Gatzen betrachtet dieser Allianztractat ehrenvoller und in mehreren Rucksichten selbst gunftiger ist, als wir denselben erwarten dursten, wenn wir unser Schicksal mit dem einiger anderer der neuern Republiken vergleichen wollen. Der ausgezeichneteste Bortheil, den ich in dieser Rucksicht darin sinde, ist der Umstand, daß wir kein frankliches Truppenkorps in unserer Republik unterhalsten mussen.

Allein , Burger Reprafentanten , wenn wir nicht nur ben den kleinen Umftanden steben bleiben. fondern die Sauptgegenffande biefes porgelegten Allianstractates uns tersuchen, fo gestehe ich Ihnen eben fo aufrichtig, daß ich benfelben als bem eigentlichen Intereffe Belvetiens gerade zuwiderlaufend ansehe. Die belvetische Republik foll mit der franklichen Republik eine Offensiv = und Defensiv-Alliang ichließen. Unfer fleines, armes, gang despragnifirtes Baterland, welches nur in einem forts dauernden Krieden feine politifche Gelbitftanbigfeit, feine otonomische Erhoblung und eine allmablig dauerhaft werdende neue Ordnung der Dinge hoffen darf, diefes unfer Baterland foll in ein Schut = und Trut-Bundnif mit Frankreich treten, alfo an allen Landkriegen Untheil nehmen, welche diese machtige, stolze, unternehmende Ration, diefe Nation, welche Urmeen burch Megnoten nach Offindien fendet, anhebt! Mich schaudert vor dies fem Gedanken. Betrachten wir die Geschichte Europa's . feit einigen Sahrhunderten, fo treffen wir taum einen awanzigiährigen Beitpunkt an, in welchem nicht die Menschheit an den wildesten und unfinnigsten Rriegen blutete, mabrend unfer gludliches Baterland immer

bes fegenbreichsten Kriedens genoft. Und biefe unfere rubige Lage foll nun auf Gin Mabl umgeschaffen, und mir au Theilnehmern an allen Rriegen Guropens gemacht merden. Siegu meine Stimme gu geben, laft mir mein Gemiffen und meine Baterlandeliebe nicht au. - Aber mehr noch, B. R., wir follen biefem Miliana= tractat aufolge auf unfere Roften amen militarische Beerftraffen errichten; eine durch bas Ballis nach Cibalvis nien: diefe, ungeachtet fie über die bochfte Gebirgefette ber alten Belt geben foll, und mahricheinlich etwa geben Millionen kosten wird, sehe ich nicht für bedenklich an. weil sie die frangbiische Republik mit der eißalvinischen, awischen denen mabricheinlicher Weise fein Rrieg entiteben wird, verbinden foll. Aber die nordliche Militar= ftraffe, welche langs dem linten Rheinufer an den Bodenfee und in's Rheinthal binauffuhren foll, diefe betrachte ich als das großte Unglud Belvetiens. Denn, ba teine offreichische Urmee an den Abein vordringen fann, ebe fie fich ihre linke Klanke, welche an unfere Rheingrenze stofft, gesichert hat, und welche vermittelft biefer Militarstraße von den Kranken ben jedem Musbruche eines Rrieges besett fenn wird, so febe ich, daß das nordoftliche Belvetien das Rriegstheater aller frankisch : bitreichischen Rriege senn wird. B. R., ich will ihnen fein Gemahlbe des Unglude und des Sammers folder Gegenden machen, deren Lage fie vorzuglich zum Schauplat der Rriege bestimmt; ich überlasse iedem aus euch, sich felbst den Buftand der deutschen Rheingegen: den in jedem Rriege vorzustellen, und fich die Bahrscheinlichkeit hinzuzudenken, daß nun das nordoftliche Belvetien, alfo die Cantone Schaffhausen, Burich, Thurgau, Sentis und Linth in funftigen Rriegen, fatt bem bisberigen ruhigen Frieden, den gleichen jammervollen

Rermfiffungen unterliegen werben. - Und zu biefem . 3. R., forbert man unfere Benftimmung! - Ohne biefe Militarftrage bliebe und wenigftens einige Soffnung gur Biebererringung unfere Reutralitateinfteme fibria. meil febr leicht der Rall eintreten tonnte, daß wir durch Auffellung einer bewaffneten Neutralitat das Intereffe zeigen konnten , welches unfere Nachbarn eigentlich bas ben . uns in feinen Rrieg bineinzuziehen; diefe nordliche Militarftrafe aber, durch die jeder Rrieg Franfreichs gegen Deftreich von Belvetien aus angefangen werben mird. macht jede hoffnung ju folch einem gludlichen Greigniffe verschwinden. - Doch bleibt aber ein anderer Befichtenunft übrig, unter dem biefer Allianstractat fich ale burchaus unvereinbar mit dem Mobistand ber belvetischen Ration zeigt. Wir follen auf unfere Roften biefe Militar : Routen anlegen, und auf unfere Roften ben Genferfee durch Randle mit dem Reuenburgerfee verbinden! Gublet ihr nicht, B. R., daß auch ohne Rriege diefe Unternehmungen das Mart unfere armen Land= dens aufzehren werden? daß dadurch alle Mittel zur zwedmäßigen Organisation unsers Baterlandes weafallen, und daß besonders dadurch der fufe Traum verfcwindet, daß wir nun an der Beredlung unferer Ras tion durch Unterrichte = und Aufflarungeanstalten arbeis ten konnten? und wenn auch ein langer Zeitpunkt des Friedens unfern Rraften wieder die wohlthatige Leitung auf Unftalten geftatten murbe, die unferm Lande felbft vortheilhaft find, fo wird und bald wieder irgend ein unferm Sintereffe fremder Rrieg aller unferer Rrafte und maleich unferer muthiaften Gobne berauben; fo daß uns nirgends eine Soffnung ubrig bleibt, unfer Baterland je auf eine bobe Stufe ber Cultur und des Wohlftan= des fich erheben ju feben. - Ich bore mir entgegenru-

bin, a abez unfer jetige Zustand von Ungewificheit mit ich verlangern, und unferm Baterlande noch besiden. der gemacht werden, als er fest ift, wenn wir biefen Allianstractat verwerfen." Ra, B. R., ich gefiebe ei felbft, daß ich voraubsebe, daß unfer Baterland aurch Richtannahme biefes angebotenen Bunbniffes fatt ge: genwärtigen traurigen Auffand vielleicht um einige Rebre verlängern und selbst merklich verschlimmern wird. Allein angenblickliche Leiden follen uns burchans nicht bestimmen , bem Intereffe fanftiger Generationen ampis der, und felbst dem mabren Interesse der jesigen Gene ration auwider einen ifolden Bund au fcbliefen. follen die Ration als ein fortdauernd Games anseben. beffen mabres Intereffe nie einer augenblichlichen Bebag= lichteit aufgeopfert werden foll. - Chenfo weiß ich. baft man mir einwenden wird, Guropa fen nun im Rampf der Grundfate der Arenbeit gegen den Defpotismus, and unfer eignes Antereffe, das Antereffe der Menfchbeit fordre und auf, mit der Arenbeit gegen den Defbos tismus den großen, erhabnen Rampf zu befteben, und ber großen Sache ber Menschheit fiegen zu belfen. -Aber, B. R., ich scheue mich nicht, auch ben der größten Gefahr, beren ich weiß, daß ich mich ausset, Euch hier mit Freymuthigfeit zu erklaren, daß ich in der Sache der Franken nicht mehr die Sache der Fret Sch führe euch unter den vielen nur beit erblice. awen Benfpiele an, die mich allein schon au meinem Urtheil berechtigen wurden. Warum fteht denn die große Republik im Bunde mit dem Könige von Spanien, dem arbeten Despoten der Erde, und warum ichlof fie um Geld den Frieden mit dem Bergog von Burtemberg gegen das nach Befrenung lechzende Schwaben, wenn fie nichts als Frenheit suchte? - Auch ich ehre die Grund:

fate des Rechts und der Frenheit, aber beswegen doch nicht die Politik der Franken-Republik, an die wir uns nun allein anschließen sollen! und also erkläre ich mich fenerlich, daß ich meine Stimme meinem Gewissen und Baterlandsliebe zufolge, zu diesem angebothenen Bunde mit Frankreich nicht geben kann, und also meiner Pflicht gemäß darauf antrage, denselben zu verwerfen.

#### V.

Bentrag zur Geschichte Römischer Diplomatif.

Es ift aus ber baterlandischen Geschichte hinlanglich befannt . wich' lebbaften Antheil ber Romifche Stubl burch feinen Mungins Carraccioli an bem einbeimischen Rriege von 1712 und beffen Berlangerung genommen babe. Die miffällig Clemens XI. bann ber gefchioffene Friede gewesen und wie er benfelben auf jede mögliche Beife m binbern gefucht, geht aus ber Sammlung feiner Breben an bie tatholifden Rantone, ben Raifer, Ronig bon Frankreich, Die frangöfischen und öftreichischen Bothschafter und andre biplomatische Personen (abgebruckt in b. Belv. Biblioth. VI. St. Burich 1741, 5, 124, ff.) fattfam berbor. Roch aber fehlt biefer Sammlung eines der wichtigfien Aftenftude, Die Bannbulle gegen ben 1718 givis iden ben Stanben Burich und Bern und bem neuen Abt von St. Gallen Jofeph von Rodolfi abgeschloffenen Frieden. bier, nebft bem feineswege leichten Berfuch einer Ueberfegung, Diefes Meifterftud Romifcher Diplomatit ju freper und gerechter Burdigung.

Dilecto Filio, Iosepho à Rodulphis, Abbati Monasterii S. Galli Ordinis S. Benedicti. CLEMENS. P. P. XI.

Dilecte Fili, salutem etc. Etsi ex Tuis die XVI. praeteriti Mensis Septembris ad Nos datis Litteris dilucide perceperimus id quod iam arbitrabamur. videlicet duram tantum rerum, ac temporum, in quibus versabaris, conditionem exprimere à Te potuisse assensum, quem non minus tua repugnante Voluntate, quam ipsa palam reclamante iustitia, Tractationi Pacis per ante actos Menses in Oppido Badensi inter tuos Ministros ex Una et Deputatos Pagorum Bernensis, et Tigurini ex altera partibus firmatae praestitisti, id tamen minime satis fuit, nec est leniendo dolori, quem ex ipsa Tractatione suscepimus plane acerbum, nec inde profecto ad eam approbandam, aut etiam dissimulandam adduci ullo modo potuimus; aut possumus; Quam ob rem, expenso diligenter illius authentico ante aliquot dies ad Nos allato Documento, totaque re mature discussa, Pontificii muneris Nostri esse duximus gravissimo vulneri, quod per plures eiusmodi pacifiClemens XI Pabst an seinen geliebten Sohn Joseph von Rudolphi, Abt des Gotteshauses St. Gallen, vom Orden des heil. Benedift.

Beliebter Gobn, unfern Gruß guvor u. f. f. Dbichon Dir aus beinem, unter'm 16 bes abgewichenen Berbffmonathe an und erlaffenen Schreiben beutlich erfeben haben , mas Wir bereits vermutheten, nahmlich baf nur die barten Umftande und Beiten, in welchen bu bich befandeft, dir die Buftimmung abzudringen vermochten, die du , nicht weniger gegen beinen eigenen Willen als ben lauten Forberungen ber Gerechtigfeit guwiber, bem Ariedensvertrage ertheilt haft, der in den jungftverfloffe= nen Monathen in der Stadt Baden zwischen deinen Beamten auf der einen, und den Abgeordneten der Cantone Bern und Burich auf der andern Geite gefchloffen worden: fo war und ift diefes doch im Mindeften nicht binreichend, ben febr bittern Schmerg ju lindern, ben Bir diefes Bertrages megen empfunden, und Bir fonnten und fonnen Und mabrlich badurch feineswegs bewogen finden, ibn zu billigen oder auch nur bazu zu Rachdem Bir das Original = Inftrument ichmeigen. beefelben, welches uns vor einigen Tagen überbracht worben, forgfaltig erwogen, und die gange Sache reif= lich gepruft; baben Wir Unfere papftlichen Umtes er= achtet, die tiefe Bunde, welche burch mehrere Artifel bes gedachten Friedensfchluffes der fatholifchen Religion,

cationis Articulos Catholicae Religioni, authoritatique huius Sanctae Sedis, ac istius Monasterii illimque pro tempore existentis Abbatis Iurisdictioni, et rationibus inflictum fuit, opportune mederi, ac de ipsa Pacificatione id statuere, quod ex aliis Nostris in simili forma Brevis nuperrime expeditis Litteris, quas una cum præsentibus ad te perferri mandamus, uberius intelliges. Easdem itaque nostras Litteras ad perpetuam rei Memoriam in Archive Monasterii praedicti custodiri curabis, ac interimi iuxta illarum Tenorem pro comperto habeas, Te successoresque Tuos ad ea, quae in praedicta infausta Tractatione conventa fuerunt, observanda, perinde ac si nunquam conventa fuessent, nullo modo teneri.

Dum Nos Deum Optimum Maximum enixe obsecrantes, ut actus tuos dirigere in beneplacito suo, Tibique continenter adesse dignetur, quatenus divina roboratus ope, quod infirmum inveneris consolidare, quod confractum alligare, et quod abiectum reducere aliquando possis, eum in scopum Apostolicam Benedictionem Tibi, Dilecte Fili, peramanter impertimur.

Datum Romae etc. die 20 Octobris 1718.

dem Unfeben diefes beiligen Stuble. fo wie ber Berichtsbarfeit und den Intereffen des bemeldeten Gottes: hauses und feines jeweiligen Abtes geschlagen worben . auf angemeffene Beife zu beilen, und über gedachten Kriedenbichluß dabienige zu verordnen, mas du aus eis nem andern, gleichfalls in Form eines Breve neulich pon Und erlaffenen Schreiben, welches Wir mit Gegenmartigem an bich abachen laffen, umftanblicher ers feben wirft. Befagtes Unfer Schreiben wirft bu baber an ftetem Andenten im Archive bes ermabnten Gotteba haufes aufbewahren laffen, und inzwischen nach feinem Inhalte als ausgemacht annehmen, daß du und beine Rachfolger an die Beobachtung beffen, worüber man in gedachtem unseligen Bertrage überein gefommen. gant und gar nicht gebunden fenen, wie wenn diefe Ues bereinkunft nie geschlossen worden.

Indem Wir jum Allerhöchsten inbrunstig siehen, daß er deine Handlungen nach seinem weisen Rathsichlusse zu leiten und dir unausgesetzt benzustehen die Gnade haben wolle, auf daß du durch Gottes Huse gestärkt, dereinst, was du schwach gefunden, zu befestigen, das Berbrochene zu binden, das Verworsene zurückzusühstem \*) vermögest, ertheilen Wir dir zu diesem Ende, geliebter Sohn, mit inniger Zuneigung den apostolischen Segen.

Gegeben gu Rom u. f. f. ben 20 Weinmonath 1718.

### Clemens P. P. XI.

Ad perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex, aequi bonique supremus assertor in terris a Domino constitutus, Catholicae fidei integritatem, nec non ecclesiasticam libertatem et immunitatem, aliaque Ecclesiarum, monasteriorum, conventuum ac locorum ecclesiasticorum quorumlibet, illorumve personarum iura sarta tecta tueri, et adversus quascumque pactiones et conventiones, per quas illis aliquid detrimenti inferri posset, tradită sihi divinitus potestate, asserere tenetur, sicut omnibus maturae considerationis trutină perpensis, aequitati et iustitiae consentaneum esse in Domino arbitratur.

Quum itaque, sicut ad Apostolatus nostri notitiam non sine gravi animi nostri molestia pervenit, novissime, nempe die XV. Iunii proxime praeteriti in oppido Badensi dilectus filius \*) Ioseph a Rodulphis, modernus Abbas Monasterii Sancti Galli, ordinis Sancti Benedicti, nullius Dioecesis, Provinciae Moguntinae, ex una, ac Magistratus Pagorum

<sup>\*)</sup> Exciditne noster?

# Clemens XI, Papft.

Bu stetem Anbenken. Der Römische Oberpriester, als werster Beschüßer- des Rechten und Guten auf Erben vom Herrn eingesetzt, hat die Pflicht auf sich, die Reinsjeit des katholischen Glaubens, nicht weniger die kirchsiche Freyheit und Unabhängigkeit, und die übrigen Rechte der Kirchen, der Rioster, der kirchlichen Bersammlungen und Derter seder Art, oder der dazu geswörenden Personen aufrecht zu erhalten, und gegen alle Berträge und Uebereinkunste, wodurch ihnen einiger Rachtheil zugesigt werden könnte, kraft der ihm von Gott übertragenen Gewalt zu behaupten, so wie er es, nachdem er Alles auf der Wage reiser Uebertegung abzwogen, der Billigkeit und Gerechtigkeit gemäß im herrn sindet.

Run haben — wie , nicht ohne tiefe Bekummernis imferer Seele , zur Renntnis Unsers Apostelamtes geslangt ist — jüngsthin , nahmlich am 15 legtabgewichesnen Brachmonaths , in der Stadt Baden , unser geliebte Sohn , Joseph von Audolphi , neuerwählter Abt des Gotteshauses St. Gallen , vom Orden des heil. Benesbitt, keiner Didcese angehörend , in der Mainzer Prosing gelegen , auf der einen , und die Rathe der Canstone Bern und Zürich oder deren bepder Beamte oder Abgeordnete auf der andern Seite, über verschiedene Streitgegenstande , wegen deren es früher zwischen diessen Cantonen und dem vor nicht gar Langen mis dies

Bernensis et Tigurini, corumve respective Ministri, seu Deputati ex altera partibus super diversis controversiis: ob quas dudum inter cosdem Pagos, et bonae memoriae, Leodegarium, dum vixit, memorati Monasterii Abbatem non ita pridem ab humanis exemptum etiam ad arma deventum fuerat, tractatum quemdam pacificationis inierint in plures articulos distinctum; quorum plerisque in Comitatu Doggiensi eiusdem monasterii ditioni subjecto, non modo haereticis hominibus nefariae suae haereseos exercitium libere permittitur; sed ipsi haeretici una cum Catholicis, perinde ac si esse posset societas luci ad tenebras, et participatio iustitiae cum iniquitate, ad iudicum, consiliariorum, magistratuum, aliaque publica munia, officia, seu ministeria omnino aequaliter, et absque ullo prorsus discrimine admittuntur. Practerea, quod vix credi potest, parochis acatholicis accurata puerorum instructio non in aliis utique, quam damnatae suae sectae dogmatibus enixe commendatur, aliaque multa non minus orthodoxae religionis divino cultui atque animarum saluti adversantia, quam Monasterii suprascripti, illiusque Abbatis, Monachorum aliarumve personarum iurisdictioni, auctoritati, exemptionibus, privilegiis, rebus, bonis, ac iuribus prorsus repugnantia et infensa approbantur, statuuntur et firmantur, et alias, prout

r Beitlichfeit abgerufenen Leobegarius, feligen Gebachtiffes , ben Lebzeiten Abt bes gebachten Gottesbaufes , gar jum Rriege gefommen war, einen in mehrere ertifel gerfallenden Friedensvertrag eingegangen, burch ren Mehrzahl in der, der Sobeit des gedachten Gots Shaufes unterworfenen Graffchaft Toggenburg nicht ur ben Regern die Mudubung ihrer gottlofen Regeren nbedingt gestattet, fondern fogge bie Reter mit ben atholifen, wie wenn Licht und Kinfternif fich paaren, Berechtigfeit und Ungerechtigfeit Sand in Sand geben bunten, zu den Stellen der Richter, Rathe, Landes: prffeber und zu allen offentlichen Berrichtungen, Memern oder Diensten auf vollig gleiche Beife und burchs us ohne irgend einen Unterfcbied zugelaffen werben. ferner wird (mas an's Unglaubliche granat) den nicht= atholifchen Dfarrern die genaue Unterweisung der Su= gend, allerdings in feinen andern Glaubenslehren, ile in denen ihrer verdammten Gecte, nachdrudlich mpfoblen, und noch vieles Undere gutgeheißen, feftge= est und befraftigt, das eben fo febr bem Gottesbienfte er rechtglaubigen Religion und dem Seil der Geelen uwiderlauft, ale es des obenbemertten Gottesbaufes, eines Abtes, feiner Conventualen ober anderer Derfo= ien Berichtsbarfeit, Unfeben, Frenheiten, Drivilegien, Befigungen, Guter und Rechte geradezu beftreitet und mareift, und fo weiter, wie folches in dem Inftrumente ber ber Schrift, das oder die uber gedachten Friedens= ertrag aufgesent worden ift, und hernach bon benden Theilen mag beftatigt worden fenn, umftandlicher ent= alten fenn foll.

Obgleich nun eigentlich vor aller Welt am Tage liegt, daß diefer Bertrag an fich schon offenbar nichtig und ungultig ift, und obgleich es anerkannten Reche

in instrumento. seu scriptura super tractatu paciscationis huiusmodi confectis seu confecta, et subinde forsan utrinque ratificato seu ratificata, uberins dicitur contineri. Iam etsi vere eumdem tractatum per se. manifesto nullum, ac irritum esse palam constet. notoriique iuris sit, quascumque conventiones, seu pactiones de rebus ac bonis ecclesiasticis, absque Anostolicae sedis authoritate initas nullius esse roboris vel momenti: quin immo felicis recordationis Urbanus P. P. VIII., praedecessor noster, apostolicae ac Romanae, inferiorumque ecclesiarum, nec non personarum ecclesiasticarum quarumlibet iura a quibuscumque praeiudicialibus per quandam suam constitutionem die V. Iunii MDCXXXXI. editam amplissime praeservaverit, adeoque tractatus praedictus nulla vere ad sui reprobationem ulteriori nostra abrogatione seu declaratione indigeat, Nihilominus, ne tam gravia per illum Catholicae non minus Religioni, quam Apostolicae auctoritati inflicta vulnera silentio praeteriisse, nostrique propterea Pastoralis officii debito deesse videamur, ita Nos in hac re gerere statuerimus \*), ut nostri etiam vigore indicii nulla unquam Tractatus praedicti ratio haberi Hinc est, quod nos Catholicae fidei conpossit.

<sup>\*)</sup> statuimus.

tens . daß alle Uebereinkunfte und Berkommiffe über Rirchenlachen und Rirchenauter, mofern fie ohne Ermachtigung des Apostolischen Stuble eingegangen morben . von teiner Rraft und von feinem Gewicht find . ju bem unfer Borganger Dapit Urban VIII. feligen Undentens, die Rechte des Abostolisch:Romischen Stuble. fo wie der untergeordneten Rirchen und der geiftlichen Wersonen jeder Art gegen alle benachtheiligende Sand= lungen durch eine unter'm 5 Brachmonath 1641 erlafe fene Berordnung vollkommen geschütt bat, und mithin porbemerkter Bertrag ju feiner Bermerfung eigentlich feiner weitern Abichaffung oder Erflarung von Unferer Seite bedarf: - fo haben wir nichts besto weniger, um ben Schein zu vermeiben, als ob wir die fo tiefen Munden, die durch ihn sowohl der katholischen Religion als bem Apostolischen Unsehen geschlagen worden. mit Stillschweigen übergangen hatten, und die daberige Pflicht unfere Sirtenamtes vernachlägigten, in diefer Sache fo zu bandeln beschlossen, bag auch fraft einer von Uns ausgegangenen Entscheidung auf gedachten Bertrag nie bie minbefte Rudficht genommen werben tonne. Definaben, in der Mbficht, fur die Erhaltung des katholischen Glaubens, wie auch fur die vollige Sicherstellung diefes heiligen Apostolischen Stuhls, des Gotteshaufes St. Gallen und feines Abtes, feiner Conventualen und übrigen Derfonen, Derter, Befigungen und Rechte jeder Art Borforge\_ju treffen, genau in bie Sufftapfen unfere ermahnten Borgangere Urbanus tretend, und indem Dir annehmen, es fen der Inhalt bes Instrumentes oder der Urfunde gedachten Friedens: vertrages und alles deffen, mas derfelbe, sowohl im Singelnen als fonft, irgend enthalten mag, felbit wofern es nothwendig ausdrucklicher und nahmentlicher

servationis, nec non huius Sanctae Apostolicae Sedis. Monasterii Sancti Galli, illiusque Abbatis: et Monachorum, aliarumye eius personarum, locorum, bonorum, ac iurium quorumcunque indemnitati providere cupientes memoratique Urbani . praedecessoris \*) vestigiis inhaerentes, nec non instrumenti. sive scripturae Tractatus pacificationis hujusmodi. omniumque et singulorum inibi contentorum et aliorum quorumcunque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem de necessitate requirentium tenores, et datas etiam veriores, caeterave quaelibet, etiam speciali mentione digna, praesentibus pro plenè et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes, post deliberationem, quam desuper cum venerabilibus fratribus nostris, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus habuimus diligentem, de ipsorum, nonnullorumque aliorum eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiac Cardinalibus super hoc eodem negocio a Nobis specialiter deputatorum consilio, ac etiam Motu proprio, et ex certa scientia deque Apostolicae potestatis plenitudine, praenarratos et alios quoslibet dicti Tractatus pacificationis articu-

<sup>\*)</sup> adde : nostri.

Melbung und Ermahnung bedürfte, auch die Daten. mit ben erforderlichen Berichtigungen. ober mas fonft noch befonders ermannt werden follte, in Gegenwartis gem pollfiandig und binlanglich ausgebruckt, von Wort m Bort einaeschaltet und auf's genaufte im Einzelnen aufgezählt, auch in Rolge forgfältiger Berathung, welche Bir bierüber mit Unfern ehrwurdigen Brudern, ben Carbinalen der beiligen Romifchen Rirche. Generals Inquisitoren gegen bie tegerische Berberbniff, genflogen haben, nach dem Befinden derfelben und einiger anderer Cardinale genannter beil. Romifchen Rirche, die von Und zu biefem Geschafte besonders verordnet worden. und auch aus eigener Bewegung, mit genquer Sachfenntnig und aus Apostolischer Machtvollkommenbeit erklaren und erkennen Dir durch den Inhalt des Begenwärtigen :

Es fenen die porbin angeführten und alle andern Urtifel gedachten Friedensvertrages und alles fonft noch in felbigem Inftrument oder Urfunde Enthaltene. bas dem fatholischen Glauben, dem Dienste Gottes, dem Seil der Seelen , dem Appstolischen Stuhl , dem Gottebbaufe St. Gallen und feinem Abte, feinen Conventualen und übrigen Versonen, Mitgliedern, Besigungen, Sigenthumbrechten , Gutern , Ginkunften , Berichtsbarfeiten (auch den weltlichen), Berrlichkeiten, Immunitaten, Frenheiten, Privilegien, Borrechten und Gerechtsamen ieder Art auf irgend eine Beise zu nabe tritt ober auch nur den geringsten Eintrag thut, oder von welchem irgendwie gesagt, gedacht, behauptet oder verstanden werden fann, es thue ihnen Eintrag ober habe ihnen gethan, oder fen ihnen fonst nachtheilig, oder nachthei: lig gewesen, sammt Allem und Jebem, mas daraus erfolgt ift, oder ju irgend einer Zeit baraus erfolgen

servationis, nec n dis, Monasterii S. Monachorum, alia bonorum, ac iurii videre cupientes n ris \*) vestigiis in sive scripturae Ti omniumque et sin rum quorumcungi mentionem et exp tium tenores. et quaelibet, etiam tibus pro plenė ad verbum ins bentes, post 3 nerabilibus f: clesiae Car. generalibus ipsorum, Romanae negocio : ac etiam Apostolic

\_ 2 := .:vino cultui . ani-\_\_\_\_ Monasterio Sancti et ahiis personis. - ..... redditibus, inis-مت. عبد netoritatibus . ininteris . praerogativis. ... en nochier gnogne y e en or e intelligi pos-.. 20 secutis et quan-. . . . . . . . . . . . . invalida, - it. man, ve-: 6 # . --- tacua ab initio semmemonic ac - pieres ratifi-. --- that tenemi. actionen. -imdi ani ---- impemo-.. 43 inter-... Mil. scdar-

- That (#

in house, and E EF E. TO listado menos y 1 m af: am: ma de insiez base. m Merice for ing I State States M. Mails fre. 2 2 ik idatei sente san

htia, unstattbaft, ungultia, un: verbammt, verworfen, eitel. raft , und wirkungelos von Uns in folches noch gegenwärtig und L und niemand folle an beffen naen oder im Gingelnen, gebunes zu wiederhohlten Dahlen be-Aftiet worden; auch folle baburch ein Recht, noch eine Unfprache einbarer Titel, noch ein Grund Beridbrung, mochte auch ein und von unvordenklicher Dauer. ib eine Storung ober Unterbres t fenn, erworben worden noch och weniger jemable erworben wers man, noch folle berfelbe ir: uffand bearunden noch bearundet

wenn es niemahls ausgegangen den, immerdar als nicht bestebend und the in nigenommen werden.

mehrerer Sicherheit - nothig fenn mag, thun Wir befagte riae oben bemerkte und ermahnte benach: aifte mit Willen, Wiffen und Machtvoll= 🗠 purch Gegenwartiges verdammen, verwer: butt, brechen, vernichten, vollig und durch: sund wirfungelos machen, und fo weit es anothia fenn mag, befagtes Gotteshaus St. Line Conventualen und Personen jeder Art ge= en in ben vorigen und alten Stand, benjebem fie fich vor allen Gingriffen und er in jeder Sinsicht befunden, wieder rstellen und alle Reuerungen völlig

los, ceteraque in Instrumento seu scriptura hujusmodi contenta, quae Catholicae fidei. Divino cultui, animarum saluti, Sedi Apostolicae, Monasterio Sancti Galli, illiusque Abbati, Monachis et aliis personis, membris, rebus, dominiis, bonis, redditibus, iurisdictionibus etiam temporalibus, auctoritatibus, immunitatibus, libertatibus, privilegiis, praerogativis, et juribus quibuscunque quomodolibet officient, seu pracindicium etiam minimum adferunt, aut inferre. seu intulisse, vel alias nocere, seu nocuisse quoquo modo dici, censeri, praetendi, vel intelligi possunt, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab initio fuisse, et esse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum, et cuiuslibet eorum etiamsi pluries ratificata et iuramento vallata sint, observantiam teneri. neque ex illis cuiquam aliquod ius, vel actionem, aut titulum etiam coloratum, vel possidendi aut praescribendi causam, etiamsi longissimi et immemorabilis temporis possessio etiam citra ullam interpellationem, vel interruptionem subsequatur, acquisitum fuisse, nec esse, minusque ullo tempore acquiri, et competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed perinde ac si minguam ema-

pird. ichon an lich nichtig, unftatthaft, ungultig, uns gerecht, rechtswidrig, verbammt, verworfen, eitel. obllig und durchaus fraft ; und wirkungslos von Unana an gemeien, es fen foldes noch gegenwärtig und perde es emia bleiben, und niemand folle an beffen Benbachtung, im Gangen ober im Gingelnen, gebunen fenn. auch wenn es zu wiederhohlten Mahlen befatiat und eidlich befraftigt worden; auch folle badurch von niemandem irgend ein Recht, noch eine Unfprache der ein auch nur scheinbarer Titel, noch ein Grund bes Befiges ober ber Beriahrung, mochte auch ein Befit von der langften und von unvordenflicher Jauer. ind awar ohne irgend eine Storung ober Unterbrebung, darauf gefolgt fenn, erworben worben noch rworben fenn, und noch weniger jemable erworben wers en und ibm aufteben konnen, noch folle derfelbe irgend einen Rechtszustand begrunden noch begrundet jaben, fondern wie wenn es niemable ausgegangen wch errichtet worden, immerdar als nicht bestehend und nicht geschehen angenommen werden.

Richts desto weniger, ju noch mehrerer Sicherheit ind so weit es nothig senn mag, thun Wir besagte Irtikel und übrige oben bemerkte und erwähnte benacht beiligende Punkte mit Willen, Wissen und Machtvollsommenheit durch Gegenwärtiges verdammen, verweren, entkräften, brechen, vernichten, völlig und durcht us frast = und wirkungslos machen, und so weit es leichfalls nothig senn mag, besagtes Gotteshaus St. Ballen, seine Conventualen und Personen jeder Art gesen dieselben in den vorigen und alten Stand, denjezigen, in welchem sie sich vor allen Eingriffen und Ingriffen der Reger in jeder Hinsticht besunden, wieder insehen, wieder herstellen und alle Neuerungen völlig usheben.

. ..1

nassent, nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere tenore praesentium declaramus ac decernimus. Et nihilominne ad abundantiorem cauthelam (sic), et quatenns orus mil articulos praedictos, aliaque praemissa ac praefata praciudicialia motu scientia et potestatis plenitudine praesentibus damnamus, reprobamus, irritamus, cassamus, annullamus, viribusque, et effectu penitus et omnino vacuamus; ac quatenus itidem opus sit. Monasterium Sancti Galli praedictum, illiusque 'monachos ac personas quascumque adversus illa in integrum et pristinum, ac eum, in quo ante quaslibet haereticorum usurpationes et invasiones quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus, et plenarie reintegramus: Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecunque, etiam ex eo, quod quicunque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specifica et individua mentione digni non illis consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, sufficientes adductae, verificatae, aut ullo modo iustificatae fuerint, aut ex alia quacunque causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore Iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut mullitatis, vel invaliditatis vitio,

Bir verordnen ferner, es folle gegenwartiges Schreie sen und Alles, was darin enthalten, felbft aus dem Brunde, weil jemand, wer es immer fen, ber an Obis gem ein Intereffe bat ober in irgend einer Binficht au iaben behauptet, follte ibm auch besondere und nahmentiche Erwahnung gebühren, nicht dazu eingewilligt babe. noch dazu berufen, vorbeschieden und angehört, auch für Erlaffung bes Begenwartigen feine binreichenben Brunde bengebracht, oder diefelben nicht ermiefen ober n irgend einer Sinficht nicht gerechtfertigt morben. ber aus irgend einem andern Grunde, Unichein, Bore pand pder Titel, felbft wenn berfelbe in den Rechts. ichern enthalten mare, ju feinen Beiten megen eines fehlers ber Erschleichung (fen es durch Berbeimlichung wethwendiger oder Unführung falicher Thatiachen) noch ver Richtigkeit oder Ungultigkeit, eben fo wenig wegen Mangels genauer Untersuchung von unserer Seite ober ber Buftimmung berer, die daben ein Intereffe haben ober au baben behaupten, oder wegen jedes fonftigen. unch noch so großen Mangels, an welchen nicht geacht worden, und der nicht ausgedacht werden fonnte. der der aus irgend einem andern Titel und Rechte. iner Thatfache ober einem besondern Befete, Bertom= men oder Privilegium berfließen mag, gerügt, anges ochten, entfraftet, juridaenommen, in Widerfpruch refest, oder auf die gefetlichen Friften, wie weit fie uch reichen mogen, beschränkt werden konnen, fondern jegenwartiges Schreiben immer und ewig aufrecht, wiltig und rechtsfraftig fenn und bleiben, feine vollfandige und unbeschrantte Wirfung erlangen und erbalten, und von Allen und Reden, welche die Sache ingeht und zu jeweiligen Beiten angeben wird, unverbruchlich befolgt werden.

· ·

sen intentionis nostrae aut interesse habentium, vel habere praetendentium consensûs, aliove quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato, inexcocitabilique defectu, aut ex alio quovis capite et inrevel facto, aut statuto, consuetudine, vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse, sed ipsas praesentes literas semper et perpetuo firmas, validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos special, et pro tempore quandocumque speciabit, inviolabiliter observari. Sicque, et non aliter in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque Indices ordinarios et delegatos: etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam a latere legatos, et sedis Apostolicae praefatae Nuncios, aliosve quoslibet, quacumque praeminentia ac potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, et irritum et inane #), si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari:

<sup>\*)</sup> Exciditne fore?

So und nicht anders foll in allen und jeden vorsbemerkten Punkten von allen ordentlichen und belegirten Richtern, auch von den Auditoren des Apostolischen Paslatium's und den Cardinalen gedachter hestigen Romischen Rirche, auch von den Legaten a latere und den Nunstien des vorerwähnten Apostolischen Stuhls, oder wer sonst noch mit irgend einer Würde oder Gewalt bekleisdet ist, oder bekleibet sehn wird, geurtheilt und entschiesden werden, und ihnen allen, so wie jedem Einzelnen, jegliche Möglichkeit und Bollmacht zu einer andern Entscheidung oder Auslegung benommen senn; trüge sich aber zu, daß jemand hierin aus was immer für einer Macht, wissentlich oder aus Unkunde, etwas Absweichendes versuchen wollte, so soll es ungültig und kraftlos senn.

Auch follen dem Borbingesagten teine Apostolischen oder auf allgemeinen, Provinzial : und Synodal : Concilien erlaffenen Berordnungen und Berfügungen im Bege fteben, fenen fie allgemeinen ober besondern Inbalts, auch nicht, so weit es nothig fenn mag, Unsere und der Apostolischen Ranglen Regel über die Richtaufbebung eines wohlerworbenen Rechtes, auch nicht die Raiserlichen und Vartifular:Rechte. ferner teinerlen Sabungen, maren fie auch durch einen Gid, durch Apo: Stolifche Bestätigung ober durch ein anderes Befrafti: aungemittel befestigt, teine auch unvordentlichen Gewohnheiten, auch feine bewilligten Privilegien und Apoftolifchen Briefe, welche, mas immer fur Orten und Derfonen, wenn biefe auch in irgend einer geiftlichen oder weltlichen Wurde glangen ober fonft irgend einen Rang betleiden, und besondere Erwähnung erforbern wurden, in Korm und Ausdruden irgend einer Art, fogar mit volltommen entfraftenden und andern noch wirt:

Non obstantibus praemissis et Apostolicis, et in Universalibus, Provincialibusque et Synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus Constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostra et cancellariae Apostolicae regula de Iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam Imperialibus et municipalibus, nec non quibusvis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, etiam immemorialibus privilegiis quoque indultis, et litteris Apostolicis, quibuscumque locis et personis, etiam quacunque Ecclesiastica vel mundana dignitate fulgentibus, et alias quomodolibet qualificatis, ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscunque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia ct potestatis plenitudine similibus, ac Consistorialiter et alias quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum. non autem per

famern . allemirtfamften und ganz ungewöhnlichen Bestimmungen jeder Art, mit aufhebenden ober fonftis gen Enticheidungen, mit gleichem Willen, Wiffen und Machtvollfommenbeit +), im Confistorium ober sonft irgendwie, dem Obigen jumider augestanden, erlaffen, errichtet und felbft ofter wiederhohlt murden, mochten fie ju noch fo viel Mablen gutgebeiffen, be-Fraftigt und erneuert werben. Alles und Redes diefer Art, gefest auch, es mußte zu deffen volliger Entfraftung eine besondere, umständliche, ausbruckliche und in's Einzelne gebende Ermahnung besfelben und feines gangen Inbalts von Wort zu Mort, nicht bloff durch Ausdrude, welche allgemeine Gewißheit mit fich fubren Statt finden , ober irgend eine fonftige Bormerkung aescheben, oder eine andere, eigens hiefur ausgesuchte Korm vorbehalten werden, thun Wir beffen ungeachtet, indem Wir annehmen, der Inhalt von diefem allem fen in Gegenwärtigem volltommen und binreichend ausge= brudt und eingeschaltet, gerade als wenn es von Wort au Wort ohne die mindeste Weglassung und mit Reobachtung der darin vorgeschriebenen Korm ausgebruckt und eingeschaltet mare (woben indessen felbiges in jeder andern hinsicht in Rraft verbleiben foll), zu erforder= licher Wirtung des oben Berfügten, wenigstens in dies fer Beziehung besonders und ausdrudlich entfraften und wollen es hiemit enteraftet baben, fo wie alles Undere, das Senem zuwiderlauft.

Wir wollen auch, daß den Abschriften des gegenwartigen Schreibens oder auch gedruckten Eremplarien desselben, wofern sie von einem offentlichen Notar eigenhandig unterzeichnet und mit dem Siegel einer mit

<sup>2)</sup> Seil. Wie Gegenwartiges.

clausulas generalem fidem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc reservanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata exprimerentur et inscrerentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus. Ac earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gentium in Iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, dic X Octobris MDCCXVIII, Pontificatus Nostri Anno decimo octavo.

Sig.

I. Cardinalis Olivetius.

einer geiftlichen Burde betleideten Perfon verfeben find, allenthalben und ben allen Nationen, vor Gericht und außergerichtlich, völlig der nahmliche Glaube bengezmeffen werde, wie Gegenwartigem, wofern diefes vors gewiesen oder gezeigt wurde.

Gegeben zu Rom ben Santa Maria Maggiore, unster dem Fischerring, den 10 Weinmonath 1718, im achtzehnten Labre unsers Oberpriesteramtes.

# Chronologische Fortsetung von Urfunden \*).

# VII.

Lugern und Schwyz an Die Gotteshauslente.

15. Dob. 1529.

Bürderfches Staatsardio LXIV. 9.

Den fürnehmen, ehrfamen, weisen, unfern besondern, lieben, getreuen und guten Freunden, Schultheiß und Rath und ganzer Gemeind zu Wyl im Thurgau, auch gemeinen obern und niedern Gotteshausleuten des Gotzteshauses Sct. Gallen samt und sonders.

Unfern freundlichen Gruß, auch Ehre und Gutes zuvor, ehrfame, weise, besonders liebe Setreue. Und
langt an, wie unfre Eidgenoffen von Zurich jeht vergangener Tagen einen Schaffner, nahmlich den alten
und vertriebenen Stadtschreiber von Rapperschwyl gen
Wyl in die Pfalz gesetht, daben daß auch Guch und
Andern moge fürgegeben werden, als ob folcher Schaff-

<sup>\*)</sup> Wir liefern anmit die chronologische Fortsetung ber wichtigken noch unbekannten Urkunden zu Erläuterung der Schweizergeschichte. Dem Bunsche einiger Leser zusolge haben wir die Orthogravbie mehr ber jehigen genähert; zu anderweitigen Abanderungen hingegen glaubten wir uns nicht befingt. Die im vorigen Deste sowohl, als dem gegenwärtigen in ziemlicher Bollftändigkeis mitgetheilten Aktenstüde zu Erläuterung des Bürcherschen Bersahrens gegen den Abt von Sanct Gallen und die Stiftslande, seinen biesen wichtigen Gegenstand, so wie

mit unferer Bunft und Billen babin geordnet. b nahmentlich was der jegige Sauptmann bes Gotte: us bandle und thue, bas fen immer von ben vier ten befohlen, und foldes und nun merflich vermun: t, bann wir nichts von biefem Schaffner miffen. ift und auch gar unwiffend und binterruck gefches 1, und nie nichts barvon angezeigt, barum biefer chaffner von und gang feine Gewalt noch Befehl bat, an obaleich wohl wir bes Willens maren (als wir er nicht find) einen Schaffner babin zu feten, fo wolls wir doch mobl einen andern Schaffner, der mit fferen Ehren ber, dann biefer Stadtfcbreiber, von Raps compl fluchtig, gefommen, dabin verordnet baben: er wir haben weder ibn, noch einen andern Schaff= e dabin gefest, bewilligt, und gefällt und gar nicht, ollen auch nichts darin bewilligen, dann fo wir die urg= und Landrecht, auch den Sauptmanfchafte. Brief, ein gebn und bas Gottsbaus Gt. Gallen von den er Orten besiegelt und aufgerichtet noch in Rraften ne bat, befeben und ermeffen, fo tonnen wir nicht iden, daß weder unfere Eidgenoffen von Burich und larus, noch wir als die vier Ort gemeinfam, noch el minder jeder Ort fur fich felbft infondere ben Ge=

die, daraus hervorgehenden, Zwistigkeiten zwischen den vier Sanct Gallischen Schirmorfen (Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus) vollkommen in's Klare und damit zugleich eine der Haupfursachen des Krieges von 1531. Da der, mit Rächstem erscheinende, neue Band der Fortsetzung des Müllerschen Werkes sich über alle die Ereignisse, wozu die mitgetheilten Urkunden die Belege ausmachen, ausführlich verbreisen wird, so dürsen unter Dinweisung auf diese zusammenhängende Darstellung vereinzelte historische Anmerkungen desso eher unterbleiben.

walt habe, und und gezieme und zustehe, also ber Maagen zu handeln, als jest mit Einsekung des Schaff: ners und anderen Dingen geschieht, dann wir unserd Theils des Willens allweg gewesen und noch sind, gezien jenen Abt und dem Gottshaus St. Gallen und gegen andere Brief und Siegel treulich zu halten, und niemand des Seinen mit Gewalt und ohne Recht zu entseten.

Und wie wohl mabr, bag ein Sauptmann im Rab: men ber IV Ort bisber bem Gottsbaus St. Gallen gegeben, und ba aufen gemefen, und ibm nicht weiter Bewalt befohlen und gegeben worben ift, bann nach Bermogen bes Burg: und Landrechte, auch Sauptmann: fchafte. Briefe, nicht befto minder will und bedunten , der ietige Sauptmann, ber wolle fich ju viel und mehr Gewalts annehmen, bann unfers Berftande Brief und Sies gel permogen, bas und nun nicht gefällig, auch unfere Billens gar nicht ift, und barum fo mocht Guch vorgegeben werben, der Sauptmann mare von den IV Orten bin: ausgefest, und mas er vornehme und bandelte, bas thate er im Rahmen und auf Befehl ber IV Orte : - Dar: auf, liebe Freund, fugen wir euch zu vernehmen, fo fern ber Sauptmann, herren Abt und Convent, auch das Gottebaus St. Gallen bleiben lagt ben ihrer Sert lichfeit, Dberfeit, Frenheit, Gerechtigfeit, altem Bet fommen, auch ben Brief und Giegel, und fich weiterer Gewalt nicht annimmt, bann bas Burg = und Landrecht und die Sauptmannichaft ausweist, und das Gottebaus auch herren Abt daben hilft bandhaben, auch ihre Ehr und Rugen fordern und fchirmen, und anders weiters nicht vornimmt und handelt, fo ift es unfer guter Bille und Meinung, wie dann bas alles vorher gebraucht worden, wo aber er, auferhalb und anders , bann nach

Saa gemeldter Briefen und wie obffeht etmas wornehnen und bandlen wollte, barum bat er von uns fein Befehl noch Gewalt, thut und baran fein Gefallen. ann wir bem Gottebaus und einem Berren 21bt, in br Frenheit, Gerechtigkeit, und altem Berkommen eis tigen Eingriff und Abbruch zu thun, noch barmider zu andlen, in feinem Beg bewilligt haben, noch bemilfaen wollen. Und befonders fo gefällt uns nicht, baf. ber Sountmann ober andere fich in die Bermaltung. Baushaltung und Regierung bes Gottsbaufes St. Gallen alfo eindringen, Bins, Behnden, Renten, Gult und andere Rugung einnehmen und bandlen, als ob fie Berren gu St. Gallen fenen. Wir baben auch unfers Theils foldes zu thun niemand befohlen, noch Gewalt gegeben und diemeil es leiber jett alfo febt , baff etlich ben jegigen recht ermählten und beftatigten Serren von St. Gallen nicht fur einen herren haben wollen, fo ift unfer treuer Rath, Befehl und Meinung, daß fich iedermann wiffe zu buten mit Ausrichtung und 3ab: lung der Binfen, Behnten, Renten, Bulten und andes rer Rusung und ichuldigen Pflicht, fo bem Gottshaus St. Gallen zugebort, bann bem Sauptmann noch bem jebigen Schaffner folches einzunehmen noch zu verwalten, meder vom herren Abt noch feinem Convent noch von und amen Orten, nie bewilliget noch befohlen ift, und mit Rahmen, melder doch feinen fculdigen Bing, Bebnten, Renten, Gulten dem jegigen Berren 216t und Convent, als ihren verordneten Umteleuten, jedoch nicht gablen und ausrichten wollte (als aber unfer Beduntens ein jeder zu bezahlen ichuldig, daß doch ein jeder luge, daß er der Daffen barinnen binter fich balte und bandle, damit er gu feiner Beit, dem rechten herren und bem Gottebaus miffe barum Untwort ju geben, benn biefes

Rurnehmen und Baushalten , fo jest ben Guch gefdiebt, gefällt und gar nicht, es wird auch ungezweifelt fein Kortgang , Beffand noch Grund baben. Darum fo fa: ben wir Guch unferd Willens, guter freundlicher Meinung wollen berichten , damit 3hr Euch in allweg befto beffer miffet au ichusen, au balten, und barnach au riche ten: benn, liebe Rreunde, Shr moget felbit mobl gebenten und ermeffen, obgleich wohl bas Gottebaus und ein herr au Gt. Gallen weder von uns noch von anberen Orten feinen Schirm batte, fo ift es boch ber Daffen fundirt und in fold : Berfommenbeit, baf es fondern ftebt barauf , mas nicht alfo leicht zu vertile Guch und gemeiner Giba Tenfchaft mit biefer Gach au ichaffen murd. Darus wollet Guch iest barnach balten, und auf Fried und Ruh ftellen. Siermit fend Gott befohlen!

Datum und mit unferer Stadt Lugern Secret-Infiegel in unfer lieben Eidgnoffen von Schwitz (die dann und diefe Schrift an Euch ju thun befohlen) und in unfer felbst Nahmen beschloffen.

Auf Montag bor Othmari M. 1529.

Schultheiß und Rath der Stadt Luzern; Landam: mann und Rath zu Schwois.

### VIII.

Abt Rilian Rauffi an Burich.

29. Nob. 1529.

Bürcherifches Staatsardio CLIV. 4.

Den edlen, firengen, frommen, veften, furfichtigen und weifen Burgermeifter und Rath der Stadt Burich, unfern befonders lieben herren, und guten Freunden.

Unfer freundlich , willig Dienft, und mas wir Eb: en . Liebs und Guts vermogen , juvor bereit. Eble . trenge, fromme, vefte, fürfichtige und weife, befoners liebe Berren, und gute Freunde. Demnach uns ann bievor zu Tagen durch unfer vielfaltig Nachlaus en und Unichrenen der ichweren und treffenlichen Schuls jaung balber, und mancherlen Weg von unfern Gottes aus : Leuten und andern jugeredt, ein Berbortag gen Baden, wie wir bann ben jest der Tagen perfonlich efucht, angefest gemefen, berfelbige bann gleicher Getalt, als wir burch ben Abscheid, und ab dem nach: ten Tag ju Frauenfeld ju fommen, berichtet, jest beneldten unfern Gottebaus Leuten anzeigt und verffindt porden ift zc. Und fo wir und in folder Schuldigung. ie und fodann unfer Glimpf und Ehr betroffen, vor Buern, befigleichen ber andern dren Orten, Lugern, Schwont und Glarus Bothen auf jest erschienenem Tag u Baben bermagen, und wie einem Frommen geziemt, verantwortet und entschuldigt, daran, wir dann ganglich chten, fie ein gut Benugen empfangen; baben wir fie grauf, ale unfre Schut und Schirm: Berren jum bochten und oberften angeruffen und gebethen, und ben Brief und Giegel, fo Ihr und die benannten bren Ort por viel Sabren mit unfern Borberren felig angenom= nen und aufgerichtet, bleiben ju laffen, und und barben, ind allem wozu wir Recht haben, als ihren Burger ind Landmann ju fchugen und ju fchirmen, wie 36r ann von foldem unferm Unschrenen und Unrufen durch quer ehrlich Sandbothen, deffen wir feinen Zweifel ragen , genugfam unterrichtet fend. Dieweil wir bann arauf von jest bemelbten Guren Bothen mit einer Unt: port, der wir uns doch, unferm gethanen und giem= ichen Unruf nach, feineswegs nicht verfeben batten,

abgefertigt find , melde biefelbe gegebene Untroprt bann unter anderm alfo lautet: "Daf Gor bes Billens und "Rurnehmens fendt, in unfere Gottebaufes Landichaft .. su fchicen . und bas Regiment und Umtleute bafelbit wau fegen und gu verordnen, damit ber Gute por bem Bofen gefchirmt moge werden" zc. zc. bef mir uns dann grofflich befremben, fo baben wir darauf Rathes gepflogen, und fo viel erfunden, bag und foldes feis neswegs nicht zu erleiden fenn will. Und alldiemeil wir bann auch bisber nichts anders begehrt baben und noch begehren tonnen, bann allein uns ben Brief und Siegel und dem Recht blei in gu laffen, fo langt und ift defibalb an Euch, als i ffer und unfere Gottebau: fes Sous : und Schirm : herren nochmable unfer gar boch und dringender Unruf und freundliche Bitte, Sor wollet fo autwillig fenn, und und ben Brief und Gie: gel, wie die, ale obverftanden, Guere loblichen from: men Borbern mit unfern Borberren felig angenommen, beffegelt und aufgericht baben, bleiben und uns wiedes rum au dem Unfern fommen laffen, und barben als Gueren Burger, nach Bermogen jest angezeigter befie: gelter Briefen , belfen bandbaben und fcbirmen , bes felbigen wir und bann nochmable ganglich au Gud verfeben. Db und wenn 3hr und aber nicht daben, wie ein Berr und Albt des Gottsbaufes Gt. Ballen, der mir bann rechtlich erwehlt, auch die Beftatigung von Dapftlicher Beiligfeit, befigleichen die Regalia und Beltlichkeit von unferm allergnabigften Berren bem Romifchen Raifer, mit aller Bubebor, erlangt haben, bleiben laffen, fonder auf obangezeigter Untwort, wie und die zu Baden worden ift, verharren und bleiben wolltet, als wir aber ganalich nicht verhoffen; fo wollen wir Euch hiemit ermabnt und erfordert baben, daß Sibr und

£

iet Guer Sanptmann ju Bol, in unfere Gottebaufes Pandichaft, noch an andern Orten und Enden, und und unferm Gottebaus augeborend, es fen mit Befekuna bes Regiments, der Saushaben, noch dergleichen and: er Bewaltsamen; Guch obne Recht nicht weiter und erner unterziehet, beladet noch annehmet, bann folches ie Briefe und Siegel, befaleichen der Gid nicht vermogen. pelche Briefe und Siegel dann in einem Articel mit edinglichen Worten und beiter ausweisen, daß fich die ier Orte an unferm Gottebaus, noch dem feinen, gang einer Gewaltsamen nicht unterwinden noch annehnen follen zc. zc. und darum fo wollen wir Guch biernit alfo foldes Recht fürgefcblagen baben, mit Erbies ung basfelbige an Ort und Enden, mo es die Bieme ichkeit und Billigfeit erleiben moge, anzunehmen und u erwarten; achten auch es foll und werde von Guch nicht wiberfochten, und an dem End nichts furgenoms men und gehandlet, dann je fo fern Ihr, als unfer Schut und Schirm Berr, und unfer Gottebaus ben dem unfern, nicht anderst dann bisber geschehen ft. schirmen wolltet, wurden wir geursachet und geabthigt, uns mit andern Schirmberren der Rothdurft Dabfelb Ihr bann, und bag wir nach zu verfehen. ohne Schirm nicht bleiben tonnen, als die Berftandigen wohl ermeffen moget zc. zc. Wir haben auch folche Meinung gleicher Gestalt unfern lieben Berren und Freunden von Glarus zu geschrieben. Und alfo woll: tet 36r wie getreue Schutz- und Schirm-Berren band: len, und bas Befte thun, wie wir Guch dann desfelbi: gen ganglich und feins anderen vertrauen, auch zu Guch verfeben und getroften. Das begehren und wollen wir allzeit um Guch in aller Gutwilligfeit freundlich bedulden und verbienen, wir begehren auch defhalb

fcon bas gottlich Recht fill finbe, (bem boch elle menfchlichen Ordnungen billig weichen follen ) wird boch Gure vermeinte Abten, auch von menichlichen Sabungen, feinen Grund haben mogen, Diemeil 36r Cobne ben betrüglichen Auffat, bamit ber abgefforbene 21bt felig bren Zag tob verhalten geblieben) nicht nach Rorm Rechtens, fonder wiber unfer, als bes Gotte: haufes Schirm: Berren, befigleichen ber biebern Gotte: baubleuten Biffen und Willen, binter und und Ihnen, auch unfer unbefragt und unberuft , an einem funften Ort, nicht nach bes Gottebaufes Frenheit, Ordnung und altem Berfommen, auch nicht mit bes gangen Con: vente Billen, fondern binter ibrer ettlichen, und ofine ibr Biffen, wider das gemeine gefdriebene Recht gu vermeintem Abt unordentlich und untugendlich nicht obne besondere Gefahrde ermablt , fondern de facto mit der Gethat intrudirt und untergeschleift fendt, wie auch Gure vermeinte Election, beffgleichen berfelben Beffati: aung abermable binter uns und obne unfer Biffen ge: folgt , defhalb nichtig und unwirflich ift. Budem und uber bas alles Shr bie gemelbten Gottsbausleute in aller Gefahr verlaffen, und Guch über Gee binaus an grambbnige, ungemeine Ort entaugert, und bes Gotte: baufes Schabe und Guter, Brief und Gemabriame, unvermabreter Ehren auch vor und eh Shr beftatigt, und burch und zugelaffen fendt , abermable binter une, als Cchirmberren, und gurud, und eines Theils auger ber Gidegnoffenfchaft, unebrbarlich veruntreuet, und ein offentlich Spolium und Ram (Begnabme , Raub) daran begangen, und damit Gure vermeinte Gerechtig: feit, ob Euch einige gebubrt, von Rechtswegen ver: wurft; und ob 3hr icon folden Ram verglimpfet, als ob 36r ettliche unferer Ditfcbirms : Benoffen , mie The bas m Baben felbit anred gewefen, bierum befragt, findet fich doch darque beiter, und muffet Shr Guch beft begeben, daß Othr hinter und, als nicht ben mindeften Gueren Schirmherren, hierin durch gangen fendt. Dergleichen und nicht beffern Grund bat auch Guer Berantworten, als ob Ihr um ringeres Roftens willen fiber Gee binausgefahren, diemeil doch bewuft, daff Abr Guere Confirmation durch die Fugger von Mugfourg eine gute Beit auvor au bewerben befohlen habet. Und fo bann unfer Sauptmann bem Berren Abt felia nicht anders, dann mit beiterem Borbehalt Gottlichem Wortes geschworen, er ihn auch mit solchem Borbeund barauf die bieberen Gottehausleute bas belt. Gotte-Bort angenommen, und und , ale ihre Schirm: berren, baben zu handhaben angeruft, bas wir ihnen vermoge gemeldten Borbehaltes zugesagt, und der Landefrieden und folche unfere Bufage, die wir Gottlis den Bortes balb den biederen Luthen gethan, porbehalten; defigleichen Ihr unferm und unferer lieben Gid: anoffen von Glarus Undringen meder mit Erhaltung Guere Monchenstande, noch Wiederkehrung entwendtet Buter Statt gethan, fondern viel gemeldtes Burg: und Landrecht an und , und wir nicht an Guch gebrochen; tonnen wir Euch, ob wir es ichon gern thaten, ben gemeldten Briefen und Sieglen, dieweil Guch die bie: beren Leute fur einen Berren nicht bekennen wollen, auch das gehörter Urfach halb zu thun nicht schuldig find, und Ihr Guch fur und fur auch jest jungft ju Baden, daß Ihr die Rutte nicht laffen wollt, verneh: men laffen, nicht ichirmen, noch wider Gottliches Befallen, und wider gemeldten gandefrieden handhaben; fondern find wir des fteifen unbewegten Willens, auf der Antwort, fo unfere Bothen Guch ju Baden gegeben, zu verharren, und laut unsers Zusagens die bies beren Gottshausleute, mit Hulf und Zuthun gemeldter unserer lieben Miteidgenossen von Glarus mit gebührlichem Regiment und Oberkeit, auch die Hausthaltung zu versehen, und alle Dinge nach dem Besten zu ordnen, ihnen ihre unleidenlichen Beschwerden nach ziemlichen billigen Dingen abzunehmen, wie wir dann dessenlichen billigen Dingen abzunehmen, wie wir dann dessen, vermöge vielgemeldten Burg: und Landenechtes, auch des aufgerichten Landsfriedens, der Euch als einen Landtrünnigen nicht besteuen mag, getrauen, Glimpf Jug und Recht zu haben, dann wir daran nicht mehr hinter sich ziehen, sonder also fortsahren, und Brief und Siegeln behelsen, und und Euere vermeinzten unbegründten Rechtsbothe daran in keinem Weg saumen noch irren lassen werden.

Das haben wir Guch guter Meinung auf Guer Schreiben nicht verhalten, sondern uns hiermit, warum wir gedachten Brief und Sieglen nicht ftatt geben konnten, jum kurzesten entschuldigen wollen, Guch damit Gott ju Erkanntnuß seiner Wahrheit befehlend.

Mus Burich bes nachften Samftags nach Anbrea 1529.

Burgermeifter Rath und Burger ber Stadt Burich.

Butachten des Zurcherschen geheimen Rathes ber teffend die kunftige Verwaltung der Abt: Sct. Gals lischen Lande.

Den 1. December 1529.

Zürchersches Staatsarchiv DCXI. 9.

Betrachtung ben bem Hanbel ber Gotte, jausleuten von St. Gallen halb, wie man bie Sach an die Hand nehmen, und Land und beute verwalten wolle, burch meine Herren bie Berordneten. Sonntags nach Andred A. 1529.

Die Berordneten.

Mein herr Ronft.

Mr. Suldreich 3mingli.

- Thumeisen.

Jatob Werdmuller , Sedelmeifter.

Sans Bleuler.

Peter Mener.

Stadtschreiber.

Und vornahmlich dieweil ihnen der Abt, der bisher ihre Herrschaft und Obrigkeit gewesen, abgenommen werden soll, wird von Rothen, mit ihnen von wegen eines andern Hauptes zu handlen, wie sie sich beherrsichen und regieren, und wen sie ihnen zu einem Haupt setzen lassen wollen, und wiewohl sie vielleicht auf ein fren Regiment, als einen Landammann und Landrath unter ihnen selbst zu erkiesen und zu ordnen, dringen

merben; diemeil aber in ben jungften Orbnungen, fo Meine herren ber Appellationen und boben Gerichten halb binauf geben laffen, ber Sauptmann als fur bab pherfie Baunt benamfet und beffimmt und wohl au ver muthen ift , fie folche Debnungen angenommen und ihnen bie gefallen laffen baben, will die Berren Bers oroneten noch fur gut und gerathen bunfen , baff ie au Beiten ein Sauptmann ibr Saupt bleiben, fenn und beifen, der alle Bermaltung ber obern Gefchafte in feinem Gewalt haben, und bem auch alle andern Unteramtleut es fene der Bofammann ober andere an bie Sand geben, und aller ihrer Bermaltung Rechnung und Befcheib geben follen. Dann daß ihnen ein Landammann und ein Regiment unter ihnen felbft aufgumerfen gu gestatten fen, will die Berren Berordneten nicht fur gut aufeben aus viel beweglichen Urfachen, dieweil der gemeine Mann fonft allweg mehr zur Ungehorfamfeit, und fich wider eine Obrigfeit aufzulehnen geneigt, bann gut. Defbalb fie allweg unter einander zwenfpaltig und gat nicht ibt Rug fenn wurd.

Doch möchten sie wohl in den mindern und nahmlich ihren eignen Geschäften, was sie untereinander zu
schaffen und zu ordnen hatten, ein Nachamtmann, den
sie einen Hofammann, oder wie sie ihn sonst nennen
wollten, deßgleichen auch die anderen Bögt, Schaffner und andere Umtleut unter und aus ihnen selbst sezen.
Doch der Gestalt, daß der Hauptmann im Nahmen
der Herrschaft und Oberkeit allweg der oberst und vorberst, dem sie auch alle schwören, und jeder seines Thund
und Lassend (wie obsteht) Rechnung zu geben schuldig
waren, und keine wesentliche große Sach, ohne sein
Wissen und Gehülf zu verwalten Macht hatten.

Daß auch alle des Gottshaufes Guter, Rugung,

Gingang und Gerechtigfeit, und aller Unteramter Rer. maltung in ein Urbar verzeichnet, und zu Sanden eines. Sauntmanns gestellt werde, damit er aller Dingen Biffens babe, und nicht binter ibm burchgegangen werden mochte, und damit den biederen leuten bosmile liger Sauptleute halb, fo vielleicht nach der Ordnung von andern Orten dabin gegeben werben mochten, nicht Laft aufgelegt werde, mag man verdingen, daß der Saupts mann ein frommer, ehrlicher, driftlicher, gottebfürchtiger, auchtiger Mann, dem Gotteswort und Chriftliche Lebr nicht widrig, fonder ber wohl gefinnt und bedacht, dann wo der anderst, daß sie ihn bann anzunehmen nicht fouldig fenn follen. Dag ibm auch in feinen Gib ges briden merde, fie benm Gottsmort au handhaben, au fchirmen, und teinerlen Gewalt noch Unbilligfeit barum muufügen.

Daß auch diese Unteramtleut nicht weiter bestätigt werden, denn so lange sie sich wesentlich, fromm und voll Tugend und Geschicklichkeit hielten; wo anders sie albann der Hauptmann zu andern, abzusetzen, und andere zu verordnen Fug und Macht hatte.

Item daß auch jedem Amtmann fein Eid gemacht, und jeder nach Gelegenheit und Gestaltsame seines Umtes in Pflicht genommen werde.

Gericht und Recht halb sind vorhin Ordnungen gesest, und als man sich wohl versieht, durch die Gottshaudleute zu Gefallen angenommen. Darben läst man's,
wo sie nicht Neuerung bringen, noch bleiben, damit dann
nicht der mindeste Theil des Regiments schon versehen ift.

Und dieweil dann die Beherrichung, Befetung und Bestimmung bes Regiments und der Obrigkeit, von ehe hafter Rothwendigkeit wegen vorgeben muß; kann die herren Berordneten nicht bedunken, daß der besonders

Karen ober Rebengeschaften halb, oder von wegen der Beschwetben etwas stattliches oder fruchtbares vormenehmen ober zu berathschlagen sey, bis man sehn mag, wie und welcher Gestalt sie sich beherrschen, und was sie ihnen für ein haupt geben lassen wollen. So man sich dann best, als des vornehnsten, mit ihnen vergleicht, mögen dann die Bothen in den andern Geschäften wohl weiter handlen, was sie ehebar, ziemlich und gut dunkt, dann sie nach Gestalt und Gelegenheit jedes Handeld wohl in ihnen selbst ermessen, was christlich, göttlich und billig, und also zu haben und zu lassen sey, auch solliges da oben mit der Ersahrung wohl ersernen mögen

Es beduntt auch die herren Berordneten nicht um geschickt senn, dieweil man sich jest zu ben biederen Luthen von neuem verdingen, und eines neuen Regiments vergleichen muß, daß dann die verschienene Zeit, da ber hauptwimm da oben gewesen, nicht gerechnet, son bem er von jest an noch zwen Jahre Hauptmann da bleiben soll; boch darnach man an unsere Eidgenoffen von Glarus hort, darnach geschehe aber was geschickt sen.

Deßgleichen ist es auch von wegen der Gefallen und Rutungen, was der Oberkeit gefallen, und was Ihnen bleiben solle, deßhalb man jetzt auch nicht vid vorrathen kann, dieweil man Gestaltsame und Gelegenheit dieser Dinge noch kein Wissens haben mag, und deßhalb hoch und surnahmlich von Nothen sem wird, daß die Botten sich dieser Dingen, was des Gottsbauses Einkommen und Rechtsame seven, eigentlich erkundigen, und allen Dingen ernstlich nachfragen, sie auch gestissentlich verzeichnen und ausschreiben, so viel man immer darauf kommen mag. Und zu Erkundigung dieser Dingen mogen unsere Eidsgenossen von St. Gablen wohl und ganz dienstlich sen, dann je der Landelen wohl und ganz dienstlich sen, dann je der Landelen wohl und ganz dienstlich sen, dann je der Landelen

mann der Wegweiser ift. Und so man sich dann wohl versieht, daß dieselben vielleicht auch ihres Unliegens halb erscheinen werden, will die Herren Berordneten für gut und fruchtbar ansehen, daß sich die Bothen zu Ihnen halten, und Ires Raths und Gutdunkens, wo sie das Nothsenn bedünken will, pflegen sollen, der Hoffnung, sie ihnen mit allen Treuen beholfen sen werden.

Es bat auch geftrigen Tags ber Burgermeifter von Batt Meifter Suldreichen auter, getreuer Meinung gefchrieben, baf ibn fur gut anfebe, bag bie Rleinode und Rirchzierden angegriffen, vertauft und ju Dothdurft ber Memen in ben Rirchborinnen nach ber Gefandten Rath und Gutbunfen verwendt werden; auch fonft jest fo viel bann Roth mare gur Saushaltung und Ergangung des Roftens, den die biederen Leute diefer Gach bis fie das Gottswort erlanget, leiden und tragen muffen, gebraucht, und alfo jest jum Anfang die bieberen Leute damit willig und luftig gemacht werben, daß fie fich befto eber ber Behnten und Binfen und anderer verficher: ter und angelegter Gutern halb entschlagen und in anberen Dingen befto eber eins billigen weifen laffen murben. Und bieweil nun Meifter Suldreich diefe Meinung auch fur fruchtbar gerathen, und aller Gach forderlich fenn bedunten wollte, bat er die auf weiter Guer Berren Gefallen auch bierau feben geheißen, ungezweis felter Soffnung, daß es der Sach nicht fleinen gurffand bringen, und den gemeinen Mann ju billigen Dingen vaft bewegen werd, dieweil doch ber gemeine Mann gu Singang aller Dingen, befonders in diefen widermarti= gen Beiten etwa mitgeschweigt und angeführt werben muß, ba fein feineres Mittel bierin gu fuchen, bannt uver mit Ungreifung biefer Begierden.

Sonft weiß man biefer Zeit nicht viel hierzu zu rathen, bann wie die Bothen alle Ding gestaltet finden, daß sie nach billiger Chrbarteit darin Befehl und Gewalt haben, je nach Gestalt und Gelegenheit der Sach zu handlen, das sie bedunten will, ehrbar, techt und billig, und Euer unserer herren Lob Nug und Ehr sey.

#### XI.

1. 1 35G(1540f)

erklarung ber Rathebothen von Zurich und Glarus über bie funftige Berwaltung ber bei Get. Gallifchen Lande.

6. Dec. 1529.

# Burderifdes Staatsardin DCXI. 9.

Alebann Me bieberen Gottshausleute fich aus befon beren Onaben Gottes bes Allmachtigen feines Gottib chen Borts Evangelifder Lehr und Baftebeit unter fangen und in Sachen bes Glaubens nach Musweisung abttlichen Worts mit unferen Berren von Burich verglichen; und darauf diefelben unfern Serren auf ihre drungents liche und vielfaltige Bitte und Begebren ihnen jugefagt, fit wider maniglich bieben zu ichirmen und zu handhaben, auch je ein Theil gum andern bierin Leib und Gut aufeben, befonders auch denfelben biedern Leuten, ihre unleiben lichen Beschwerden, fo in gottlichem Wort nicht begrundet, nach billiger Ehrbarfeit abzunemmen; und aber folgende ein vermeinter Convent-Berr des Gottes haufes gu St. Gallen, genannt Berr Rilfan Rauff, fich biefem Bufagen und chriftlichem Unfeben gumider binter gedachten unfern herren von Burich, auch unfern Gibsgnoffen von Glarus, als rechten, mabren, des Gotts: haufes ju St. Gallen und aller besfelben ganden, gen: en und Gerechtigkeiten Schirm: Berren befaleichen sinter ben bieberen Gottsbausleuten nichtiglich und uns ordentlich mider gemeldeten Gottshaufes Ordnung und alt Berfommen , au vermeintem Abt aufwerfen und ermablen laffen; befaleichen über foldes dem Gottebaus has Seine entführt, und fich mit einem großen merts lichen Spolio und offentlichem Nam ben Nacht und Rebel abichweif gemacht, und landtrunnig worden, und doch über folches die biederen Leute wiederum au beberrichen, und fich au Bermaltiauna berfelben fiber ihren Millen einzudringen fürgenommen, defibalb etwa manche Tagleiftung gehalten, und doch ihm, von wegen gemelbter unferer Berren von Burich und unferer Gibgenoffen von Glarus, baf er feinen Donchenftanb mit gottlicher Schrift erhalten, defigleichen das ents wendte Gut wieder fehren folle, ju mehrmahlen entbo: then worden: Dieweil er aber folches bisher nicht erfatten wollen, noch mogen, und burch gemelbte feine unehrbare Entauferung die Obrigkeit Regierung und Gericht und Recht, unter ben bieberen Gottebausleus ten absignbig gemacht, sonder auch sich über folches iest jungft auf dem Berbortag zu Baden offentlich vernehmen laffen, daß er die Rutte nicht laffen wolle, befigleichen bas freundlich Erfuchen unferer Berren von Burich an ibre Eidgenoffen von Luxern und Schwnz nichts mehr verfangen, dann daß fie fich erlauteret, fich ber Sach nicht zu beladen, fonder gemeldtem Berren Rilianen, fo viel an ihnen fene, Brief und Siegel gu balten, und ihn alfo gleichwohl wider das heiter Gotts= wort und den gemachten gandefrieden ju handhaben; fintemabl aber diefelben unfere herren von Burich des fteifen unverructen Billens und der gestrakten Meis nung find, den biederen Luthen ihre gethane Bufage ju halten . und fie von gemelbtem Munch wiber bas Gotts: mort nicht beberrichen zu laffen, fonder um gemeinen Kriedens und mehrerer Rube willen, fo viel die benden Orte bierin betrifft und ihnen auftebt, fie mit Bilf und Authun ihrer lieben Gidanoffen von Glarus mit Dbrig: feit und gebührlichem Regiment zu verfeben, und in ihren Befchwerden giemliche Ginfebung au thun; und aber bie gebachten Gottebausleute zu innaffer Taglei: ftung fich ettlicher Meinung und Artidlen, wie und welcher Gestalt fie fich regieren laffen, in Schrift ver fant, welches an gemelbte unfere Berren von Burid gelangt, die fich nach genugfamer ibrer Erdaurung im allerbeffen, und ben biederen Leuten gu Gutem biefer nachfolgenden Meinung entichloffen, und ihnen die bis auf meitere Berbefferung, fo Gott geben wirb, baf Die vier Orte vielleicht ju mehrerer Ginigfeit tommen merben, anzunehmen, in allen Treuen gerathen. Dam Diemeil ber vermeinte Abt fich noch fur und fur vieler Gerechtiafeit berühmt und zu erlangen verhofft (das ibm boch ob (Sott will feblen foll) begaleichen auch gemelbte Gibgenoffen von Lugern und Schwing noch gur Reit nicht aum willigften find, und fich ihrer Rechtfame nicht au entziehen vermeinen, will gemelbte unfere Berren gufamt ihren Gidgenoffen von Glarus fich fur biefmabl weiter einzulaffen nicht gefallen, fie auch nicht bedinten, daß den biederen Gottebausleuten das Dus ober fruchtbar fen; doch baneben ju nachgebender Beit, fo es fich etwa ju befferer Rube fcbidt, ihnen Beitres nachaulaffen und vielleicht andere oder beffere Ginfebung ju thun, unabgefchlagen haben.

Und erfilich fo wollen vielgemeldte unfere herren von Zurich gufamt ihren lieben Eidgenoffen von Glarub vermeinen, tein fuglicher noch geschickter haupt ober pherften Regierer au feben fenn, bann je zu Beiten ein Hauptmann fo der Ordnung und dem alten Brauch nach pon je zwenen zu zwenen Sahren von den vier Orten dahin gefchickt und gepronet wird, glip baf ber im Rabs men und von wegen der Obrigfeit in dem Gottsbaus und aller besfelben Landichaft das oberfte Baupt fen und beife, ber alle Berwaltung der oberen Geschaften in feinem Bewalt, und auf den auch alle Landichaften und alle Gottebaueleute ibr Auffeben und Buflucht bas ben . und dem alle Gottsbausleute in aller Landschaft. befialeichen alle Unteramtleute, es fenen Sofammann, Statthalter. Bogte und andere, fcmoren, gehorfam fenn und alles ibres Thund und Laffens in Gegenwartigfeit ber 3molfen, fo durch einen Landebrath ober die Bes meinden über die Appellationen gesetst werden. Rechnung und Befcheid geben, und ihn alfo für einen oberen Regenten im Nahmen der Berrichaft erkennen, auch ihm feines Beifens und Entheißens gewartig fenn, und teine wiffentliche große Sach obne fein Borwiffen und Befallen ju verwalten Dacht haben follen.

Daß auch alle des Gottshaufes Guter, Rugung, Gingang und Gerechtigkeit, auch aller Bogtenen und Unteramter Berwaltung in ein Urbar verzeichnet und zu handen eines Hauptmanns gestellt damit er aller Rugung Wissens habe, und nicht hinter ihm durchges gangen werden moge.

Und damit die biederen Gottshausleute desto minder Sorg oder Scheuens haben, daß sie von andern Orten mit boswilligen Hauptleuten belästigt, oder ihnen solche unmilbe gottlose Leute aufgestoßen werden mochten, so soll hierin versehen werden, daß der Hauptmann, so man ihnen also alher segen will, ein frommer, ehrlie cher, tugendsamer, wohlverständiger, gottesfürchtiger

Mann, und dem göttlichen Wort annuthig, gefällig, und desthalb ein guter Christ, göttlicher Gerecheigelik, evangelischer Lehre und der Wahrheit hold, gunftig, an hängig, und in keinem Weg darwider fen. Denn meet anderd munden, solle in ihrer Macht stehn, the nicht anzunehmen, noch ihm Huldigungen un ihmi Er soll ihnen auch schwören, daß er sie benm Gottliew wort und ihren christlichen Furnehmen bleiben laffen und in keinen Weg darvon brängen, noch nöthigen wollte

Damit fie auch mit Gericht und Recht', befonbief den Annellationen und boben Gerichten verfeben werbei mogen, diemeil ihnen doch die niederen Gerichte, mit von Altem ber au brauchen, doch mit fromment, chriffilichen, gottebfürchtigen Dannern , die imm Elfc Bots tes geben, aufgethan find, fo baben aufere Berren von Burich und Glarus für aut angeseben und wollen bis auf weitere Berbefferung vergonnen, baff ber Samb mann anflatt bes Reichsvogts, Obmann und Richter fen , und das Schwert führe , und nahmlich die Gemeinden ihm ju Mitrichtern, oder Rathen und Urtheilsores chern zwolf fromme, ehrfame, tapfere, perfidndige und gottebfürchtige Manner vorschlagen, daraus fie acht und er vier nehmen, ju welchen zwolfen fie noch zween thung alfo daß der Mitrichtern, fo man über das Blut ober sonst malifizisch richten will, vierzehn und der Sauptmann der funfzehente fen, die follen alle zu Gericht fiten und da nach Ehrbarfeit, allein Gott und Gereche tigfeit angesehen, fprechen und erkennen, mas sie billig und dem Recht gemäß dunkt, daß fie auch mit leiblis chen Giden an Gott gewiesen werden, und darüber wie recht ist, schworen sollen. Doch ob der Sauptmann etwa mit anderen Beschäften beladen, mag er einen aus den 14 jum Statthalter fegen, und demfelben bas Bericht an feiner Statt zu vollführen befehlen.

Die Appellationen zu vollführen und zu entscheiden wollen unfere Berren von gemelbten benben Orten, baf ber Sauntmann auch der Oberrichter fen, und den Stab führe, und von gedachten amolf Mannern, die über bas Ralefizgericht verordnet sind, seche, nabmlich vier von enen, fo die Gemeinden dargegeben, und zwen von ben sieren, bie er dargethan bat, zu allen balb Stahren. und ein balb Stahr um's andere zu ibm nehme. alfo af ber Mitrathe feche, und er der Sauptmann. als er Oberrichter, ber fiebente fen. Diefelben follen alle Appellationen boren und darum nach ehrbarer Billias feit fprechen, was fie recht bunft, und mann alfo bas rine halbe Stahr berum tommt, follen alebann bie fibrigen feche, fo basfelbe balb Sabr ftille geftanden und rubig gewesen find, neu angeben, und die feche, fo as vergangene halbe Sahr das Gericht befeffen haben, babfelbe halb Jahr ruhig, und alfo allweg feche neue und feche alte Rathe. Doch foll dem hauptmann, wie blautet, fo er mit Beichaften beladen, einen Statthaler an feine Ctatt ju ordnen, gegonnt fenn. Doch will :B den Bemeinden beffer gefallen, daß der Appellations= eichtern jest zum Anfang zwölf fenen, wollen unfer Berren son gemeldten benden Orten, zu diefer Beit, diemeil ber Gefcafte fo viele find, auch nicht abgeschlagen jaben, doch allein bis die Beit ruhiger und der Bedafte minder werden.

Sie mogen auch bewilligen, daß folche Gerichte, is senen das Malesis oder die Appellationen, sofern zer Rosten in malesissischen Sachen, nicht von des Uezwelthaters oder Verurtheilten Gut, erfolgt werden mag, n des Gottshauses Rosten erhalten werden, und nahmeich der Hauptmann den Richtern Essen und Trinten, ur Rost und Mann, nach ziemlicher Nothdurft darzu

benen, fo bem Gottshaus mit Memtern und Dienfien nicht verfangen, jedem bes Tags zwen Bagen, für feine Dabe und Befoldung zu geben fchuldig fenn foll.

Bas Umtleuten auch der Sauptmann feben und ent: feben will, es fepen Statthalter , Sofammann, Bbate ober Gerichtsammann, bas foll er thun, mit ber 3mble fen oder des mehreren Theils unter ibnen Biffen und Billen. Stem es follen die Umtleute, Rath und Rich: ter, auch die Gemeinden iabrlich einem Sauptmann im Mahmen ber Obriafeit ichmoren, nabmlich ber Gerichte: ommann und andere Pandrathe, bobe und niedere Rich: ter , menflichem ju feinem Rechten ju richten , als fie billia und abttlich bunft, auch eines Landes Dugen und Ghre au forderen und Schaden au wenden. Dem: nach auch in diefem Gid fcmbren, mas fie ben vier Orten, ber Sauptmannichaft, auch Burg = und Land: rechten balb foulbig find, all ihres Bermogens getreu: lich au leiften, und fie ben Bufen und Frevlen au bandbaben, auch begbalb ju ihren Rechten, nach billiger Chrbarfeit ju richten und ju rathen, nach beffer ibret Berftandnif ohne alle Gefahrbe.

Die Pfarrer und Berkunder gottlichen Worts wollen unsere Herren den Gemeinden, ihres Gefallens zu
seigen und zu erwählen Gewalt zugestellt haben, doch
daß die zuvor durch die Schrift erfahren zu Zurich,
Constanz oder St. Gallen verhört und zugelaffen, auch
keiner von den Pfründen verschupft noch abgewiesen
werden solle, der Hauptmann mit samt den Iwölsen
möchten sich dann einhellig oder mit dem Mehr erkennen daß eine Gemeinde ihren Prädicanten abzuweisen
gut Jug, auch redliche, tapfere und genugsame Ursach
dazu hatte.

Unfere herren wollen auch feinen Unteramtmann,

Statthalter, hof a oder Gerichtbammann, Rath, Richeter oder andere Amtleute bestätigen, sondern sie gar oder zum Theil zu anderen und andere an ihre Statt zu ordnen, besonders der Amtleuten und Gerichtbammans wern halb dem Hauptmann zusamt den Zwölsen, und der Rathen, Iwolseren und Richtern halb, dem Hauptmann zusamt den Gemeinden behalten und zugelassen haben, nachdem sie je zu Zeiten nuplich und gut zu sein bedunten will.

Dag auch die Gottebausleute alle Binfe, Bebnten und andere Rugungen, wie die bisber bem Gottsbaus auftandia gewefen, außerhalb ben ungottlichen Beichmerben, die man ihnen nach Billigfeit abzulaffen erbotbig ift (ale fie fich in Unnehmung gottlichen Worts zu mehr= mablen erbothen) wie von Altem ber gutlich und ohne Eintrag folgen laffen, baraus ber Bausbrauch, Leibgebing, Bind und andere Beschwerden, auch Roften, Bes foldung der Diensten und Amtleute bezahlt, auch die Armen. Durftigen in Landschaften durch den Saupts mann mit famt den 3molfen, nachdem fie Gott bierum Antwort geben wollen, bedacht und verfeben, und mas iber foldes überbleibt, ju Theurungen, Rriegs., Reuers., Deered: und andern deraleichen Landnothen und Scha: ben, nach Unfehung unferer Berren, beggleichen bes Bauptmanns und der 3wolfen binter fich gelegt, verwahrt und behalten werden folle. Und damit die bies deren Luth feben und fpuren mogen, daß unfere Berren von benden Orten ihnen alle Billigkeit zu beweisen geneigt, wollen fie ihnen jest fur diegmahl die ungott= lichen Beschwerden, als nahmlich der Gigenschaft halb, beffaleichen die Sauptfälle als die fo nahmlich bis auf's Rind in der Wiegen gegangen find, gufamt den Chra fchaben, die nicht von des Gottehaufes eigenen Gute-

ren geben, fonder von Neuem aufgemachfen find, und fie von dem Sauptmann und ben Appellations = Rich: tern . mit Brief ober Leuten erweifen mogen , baf bie von neuem und ben Menichen Gedachtnif aufgewachlen, und nicht von rechten Grunderechten von der Gigenfchaft megen, von altem Bertommen, oder auf den Gutern erkauft fenen, befaleichen bas Abfaufen ber Gefälle ober Belage ben lebendigem Leib , das man von Beib und Mann, wann fich jemand aus der Landschaft thun mol-Ien, bisber genommen bat, gutlich abnehmen, und fie in allen anderen beichwerlichen Dingen fo freundlich beben: fen, und mit folden Gnaben und Treuen oleichermeis und in allen Rugen, wie fie die Ihren in ihren eiges nen ganden balten, wie dann foldes ibr Burg = und · Landrechte-Brief auch augiebt und ausweist. Daben auch unfere Berren fie getreulich, ehrlich und redlich bandbaben, und davon nicht treiben laffen mollen.

Der Rauf oder Pfrundschillinge halber, als sich die biederen Leute erklagt, wenn ein Biedermann sein Gut verkauft, das auch sein eigen ift, daß der Rauser einem Herren zu St. Gallen von jedem Pfund einen Schilling geben und bezahlen muffen, dieweil nun obgemeldte meine Herren solche Beschwerden fur unziemlich und unbillig geachtet, sind sie auch des Willens, ihren die abzunehmen, und so fern es ihre eignen Guter belangt, sie deren zu erlassen.

Defigleichen haben auch die biederen Luth anzeigt, wie die Tichupofen ihnen auch vorher um einen ziemlich leidentlichen Bins ohne Erfat geliehen, und aber bemnach über ben gewöhnlichen Bins mit einem Erfat nach des Abts Gefallen, gesteigert worden, dieweil dann diese Tichupos-Guter nicht gleich dinfig, auch nicht mit gleichen Ehrschägen beladen, und deshalb meine Herren

Seftaltsame und Gelegenheit derselben nicht grundlich fassen noch berichtet werden mogen, haben sie solches auf den Hauptmann und die Zwolf gewiesen, und ihnen Gewalt und Besehl gegeben, sich der Sache grundlich zu erkunden, und demnach ohne wieder hintersich bringen, nach Gestalt der Sachen, darin zu handlen und nachzulassen, das sie ziemlich ehrlich und göttlich dunkt.

Und damit auch die biederen Leute in diesen theuren Zeiten desto besser den Armen zu Hulf kommen mogen, wollen unsere Herren von benden Orten Zurich und Glazrus ihnen bewilligen, daß sie die Sezierden, Rleinode, Ornat und Rirchengüter angreisen und zu Nutz und Nothdurft der Armen verwenden mögen, doch daß vier ehrbar Männer aus den Aeltern mit samt dem Gerichtsammann jedes Orts darüber verordnet, und mit Rath und Sunst derselben, da sie am göttlichsten bedunken will, angelegt und verwendet werden, die auch dem Hauptmann und den Zwölsen darum jährlich, fromme ehrbare Rechnung und Bescheid zu geben pflichtig senn sollen.

Und dieweil dann gedachte meine Herren von benden Orten vermeinen, daß nach Gestalt der Sachen die Gemeinden hieran billig für gut haben und ihnen solches gefallen lassen sollen, so ist derselben meiner Herren ganz freundliche Bitte, sie wollen ansehen, daß sie sich so väterlich und mit so hohen Treuen ihrer beladen, sie von Gewalt und Last zu retten und zu entschütten fürgenommen, ihnen auch so getreulich zum Gotteswort geholsen und ihre Noth nicht minder, dann ob es die ihre eigne gewesen, anliegen lassen, und daß sie sonst von jedermann verlassen gewesen, wie gar große Gesfahr, Unwillen, Gorg und Last sie von ihrentwegen auf sich genommen, und daß sie noch heut ben Tag, und

für und für ihr Leib und Gut für fie au ftreden, und fie in feinen Rothen zu verlaffen, gang billig und er bothia, und alfo um folder Treue, Freundichaft, und bemiefenen Butthat millen fich bantbar erzeigen, und fur biefmabl, bis es etwa mit ber Reit beffer werben mag (baran man ihnen nichts abgeschlagen, auch fie eben bieben zu bleiben nicht gezwungen baben will) obangezogener, freundlicher billiger und gottlicher Dei: nungen und Rachlaffungen begnügen und fattigen laffen, und weiter nicht fuchen, fondern bierin gebuhrlich und freundlich, als die Dantbaren und Geborfamen bemeifen und nicht widerspenftig fenn mollen, bas merden unfre herren und Oberen aufamt ihren lieben Gidgenoffen von Glarus allezeit freundliche, gnadige Billens um fie baben au erkennen, und besto minder nicht mit ber Zeit allmeg Sand ob ihnen halten, und fie, ob fie etwa meiter beschwehrt maren, nachbermarts au gelegener Beit, fo gunftiglich barin bebenfen, baf fie fouren mogen, daß man fie mit Treu, ehrlich und gottlich bedacht, und mit feiner Unbilligkeit wider Gott beschweh: ren laffen, fonder ihnen mehr, dann man fculdig gemefen, gethan hab.

Sintemahl aber die Gesandten der Gemeinden gemeilten meinen Herren ihrer Gutwilligkeit, auch gehabter Muh und Arbeit zum höchsten gedankt, und sich keines Gewalts berühmen wollen, sondern solches hinter sich an ihre Gemeinden langen zu lassen begehrt, der Zuversicht dieselben sich aller Billigkeit weisen lassen werden; da so haben meine Herren ihnen ihre Bitte gewillsahret, und einen anderen Tag ernennt; als nahmlich auf Frentag nachst kunftig zu St. Gallen Rachts an der Herrberg zu erscheinen, und hierum so freundlich und bescheiden Antwort zu geben, als man sich aller

Shrbarteit zu ihnen verfieht. Dann follten fie fich dies fer ziemlichen Dingen weigern, mochten fie wohl gebenten, daß es ihnen zu teinem Statt dienen mocht, des man fie zum treulichsten gewarnt haben will.

Actum zu Wol im Thurgau, Samstags bes nachften nach Ricolai 1529.

#### XII.

Protofoll der Conferenz der Nathsbothen von Zus rich und Glarus mit den Abgeordneten sämtlicher Gotteshausleute zu Whl.

19. December 1529.

Burcherisches Staatsarchiv DCXI. 9.

Der Abredung nach, so durch der benden Orten Burich und Glarus treffenlich, furnehm und ehrfam Rathebothichaften . mit den biederen Gottehausleuten zu St. Gallen ju Wol geschehen, und ben Gottsbausleuten hinter sich an die Gemeind zu bringen und auf Sams= tag nach Lucia Untwort zu geben in Abscheid gegeben; ist auf bestimmten Samstag um Rurze halb bes Tags auf morgenden Sonntag zwischen den Bothen gedachtet zwen Orten und den Gottehausleuten geordneten Unwalden, ju flarer Erlauterung folcher Artiflen, mit allem Ernst und Rleiß von einem Artifel an den andern Erlauterung und Abred um Bermeidung Migverstands, fo fich leichtlich erheben mag, geschehen wie von einem Artitel an den andern folgt, dem also ist: Nahmlich und von wegen des erften Artifele, Befegung balb eines Sauptmanns und oberften Regierers, da dann die von Burich und Glarus vermeinend, fein füglicher noch ges fchickter Saupt ober oberfter Regierer ju fegen fen, bann

untmann, so der Ordnung und altem Gebrauch e Zeiten ift, und daß es ben demfelben Artices Inhalts bleiben solle. Doch daß derfelbig uptmann um Sachen des gottlichen Worts A. und Testaments berührend, Satzung zu machen, und Strafen aufzuhalten, deßgleichen auch andern Satzungen, so dann ben ihren Herren und Oberen gebraucht und gehalten werden, zu stellen nicht Macht hab, dann mit den Zwölfen oder Sechsen des Landraths zc. zc. Aber Haft und dergleichen Geboth zu thun und anzulegen, auf Necht, solle er billig Macht und Gewalt haben, wie das je zu Zeiten die Nothdurft erfordert.

So fern sich aber in Sachen, das Malest berührende, begeben, daß einer bermaßen verlaumdet wurde, daß alsdann ein Hauptmann wohl Recht und Gewalt haben foll, den oder dieselben gefänglich anzunehmen und bewahren zu lassen, aber peinlich nicht zu fragen, ohne Rath und Weis der Zwolfen oder Sechsen des Landraths.

Sonst aber um andere Handel und Sachen, das Malesis nicht berührende, als so einer Geboth oder Berzboth übersehen, oder sonst troßigen Muthwillen begienge, daß er ungleich anzunehmen ware, oder von einem Hauptmann (wie er das wohl Macht haben soll) angenommen und bengesangen wurde, und dann derselbe von jemand, es ware von seiner Freundschaft oder andern Leuten, Tröstung sich zum Rechten zu stellen und das zu erwarten haben möchte, solle alsdann ein Hauptmann oder Statthalter ihn darben bleiben, und darauf ledig lassen zc. 2c. wie von Alter her gebraucht ist.

Demnach als die Gottshausleute auf den erften Ut: titel, inhaltend, daß alle des Gottshaufes Guter, Gingange, Nugungen und Gerechtigkeiten in ein Urbar Egeftellt werden 2c. 2e. vermeint, daß ihnen deghalb auch in Urbar voer Gegenbuch gegeben werden follte; haben hnen die Bothen furzlich geantwortet, daß fle dazu von Ihren Herren und Obern keinen Befehl noch Gesvalt haben, sie wollen aber solches gern hinter sich reingen, und dieselben ihre Herren und Oberen erkensen laffen, was sie deshalb fur das Beste ansehen.

Deffaleichen auch des Artifels balb , daß den biebe. :en Leuten allweg ein gottefürchtiger Mann und Lieb. jaber abttlichen Worth gegeben, und berfelbe fcmoren olle, fie ben dem Gottewort und driftlichen Rurnebs nen bleiben au laffen, barauf nun die biederen Gotts: sausluth weiter angezogen und vermeint, baf ein Saunts nann ihnen darben auch schworen follte, gemeiner Bottshaubleute Nuten und Ehre zu betrachten zc. baben vie Bothen ihnen geantwortet, daß sie defibalb auch ein Befehl noch Gewalt baben. Aber , diemeil mobl an gedenken, bag nach Abtretung eines Abts mit ber Beit von Rothen fen, daß ein anderer Sauptmanns: brief geffellt mufte werden, und noch eine gute Reit sis ein anderer Sauptmann anstehen folle, daß dann Die biederen Gottebausleute folches jest in Gutem mollen laffen anstehn, bis mit der Zeit was Roth und ziem= ich fen . gehandelt werden moge.

Item die Appellationen zu entscheiden, wie dann berselbig Artikel klarlich vermag und innehalt, sind die viederen Leute ganz und wohl zufrieden; doch darwen begehrt, was an demselben End zu Recht erkennt, jaß dem gelebt, und davon nicht weiter geappelliert verden solle, dessen auch die Bothen, in Ansehung daß olches zu eines Abts Zeit auch in Gebrauch gewesen ist, vohl zufrieden gewesen, und die biederen Leute, so viel m ihnen siehen mag, darben bleiben zu lassen, gutwilzig gewesen sind.

Meiter alsbann die Bothen aus fonderem geneigten autem Billen, als unwiffend des Gottesbaufes altem Gebrauch benen, fo au ben Malefia-Gerichten je au Bei: ten berufen werben, etwas fur ibre Dub ju geben, beffer Meinung angefeben und beftimmt, aber von ben Gottebausleuten foldes nicht in ihrem Gebrauch ju fenn pernommen : baben fie fich befibalb entichloffen, dag es furo mie bisber ben bem alten Gebrauch bleiben folle, es fen ben dem Mabl, fo man den Richtern geb, ober anderem. Defigleichen auch daß dem verurtheilten Ue: belthater , noch feinen Erben, weiter nicht abgenommen merden folle, bann bas ben ibm, fo er gefanglich ange: nommen, funden wird, guter Soffnung, fo ibr Berren und Oberen foldes vernehmen, fie merden fie darum auch nicht brangen, fonder fie bleiben laffen, wie von Alter ber; es mare dann Gach, daß die biederen geute bas, wie ihnen durch die Bothen vorgeschlagen ift, anaunehmen, vermeinten, foll au ihrem Gefallen ftebn, angunehmen, welches fie an bem Ende bas anmutbigere bunten will.

Auf solches nun die biederen Gottshausleute weiter angetragen und begehrt haben, dieweil Besatung halber des Malests : Gerichts ben denen von Rorschach und Goßau bisher der Gebrauch gewesen, daß sie das mit ihren gewöhnlichen Richtern zusamt etlichen Zusigeren versehen und besetzt haben, daß man ihnen bester Meisnung nachlassen und bewilligen wollte, sich unter ihren selbst weiter zu berathen und unterreden, ob es ben solchem altem Gebrauch, oder der Besatung nach Inshalt des Abscheids zu Wyl gestellt, bleiben solle, welsches die Bothen nicht unziemlich geachtet und ihnen solche Unterredung gutwillig nachgelassen haben.

Demnach die Gottehausluth weiter auch den Artifel

der Amtleute balb angezogen und vermeint baben, daß fie ben demfelben bleiben und dem gelebt werden foll . alfo baf ein Sauptmann folche Amtleute, es fenen Statthalter , Sofammann, Bogt ober Gerichtsammann, es fen ju St. Gallen, Will ober anderemo, mit ber 3molfen , oder des mehrern Theils unter ihnen Wiffen und Millen befett und entfest, damit fie ihren Gemeinben nicht beut das und morgen ein anderes porhalten mußten, und barben vermeint, bag ein Gingieber aus ihnen und nicht von benen von St. Gallen genommen und erfiest werde, derfelbige auch einem Sauptmann und ihnen, und nicht benen von St. Gallen Rechnung geben folle. Darauf ihnen durch die Bothen geant: portet, daß hierin, ihrer herren und Oberen, auch bre Meinung anders nicht gewesen, und noch fen, benn also, wie hernach folgt: Nabmlich und von Erftem, der Gerichtsammanner oder Untervogte balber, wie dann die ben ihren herren und Oberen, und in bren Landschaften gewöhnlich genennt werden; daß nochmable durch die Borte, Bogte ober Gerichtsam= manner, anders nicht verftanden werde, dann die Beeichtsammanner, und alfo biefelben Berichtsammanner burch den hauptmann mit Wiffen und Willen der 3mbl= fen, oder des mehrern Theils unter ihnen befett und entfest werden follen, wie die jest auch alfo von ihnen befett fenen.

Defigleichen auch, ob es sich füge, daß man einen Hofammann, es sen zu St. Gallen oder zu Wyl zu haben und zu seigen nothdurstig senn wurde, daß denn derselbige als durch einen Hauptmann, mit Wissen und Billen der Zwölsen besetzt und entsetzt werden solle. Defigleichen auch, so sich begiebt, daß ein Hauptmann seizer, oder seiner Heren, oder anderer obliegender Geschäfte

halber, nicht anheimisch seyn könne ober möchte, und beshalb von Rothen sey, daß ein Statthalter, der an seiner Statt zu Vollstreckung der Appellationen oder Malesiz-Rechten und Gerichten, zu sigen, oder dem um einliegende Sachen nachzulausen und anzurusen nothe wendig seyn, gesetzt und erkiest werde; daß solcher Statthalter allweg durch den Hauptmann und die Zwölse, auß den gedachten Zwölsen, auch gesetzt und entsetzt werden solle.

Aber daß sich die bieberen Gottehausleute des bes schwert und vermeint haben, daß ein Einzieher oder Statthalter, wie der genennt mag werden, der dann des Gottehauses Renten, Gulten, Zinse, Zehnten und anderes, wie von Alter her einziehen solle, aus ihnen, und nicht aus der Stadt St. Gallen genommen, erkiest und geseht werde, auch einem Hauptmann, und nicht denen von St. Gallen seines Einnehmens und Berzbandlung Rechnung geben solle 2c. 2c.

Hat die Bothen solche der Gottshausleute Widerspannigkeit etwas bedauert, vermeinend, sie hatten solches ben Nachstem bleiben gelassen und sich deß nicht
gewiedret, dann, wiewohl sie die biedern Luth darhin
wohl achten, daß sie unter ihnen viel ehrliche und geschickte Leute haben, so muß man doch zu einem solchen
Umt die nehmen und erkiesen, die dazu geschickt und
der Dingen bericht sind. Zu dem wird auch derselbige
Einzieher sich weiters nicht annehmen, und beladen,
benn Renten und Gulten, wie von Alter her, einzusiehen, und darum einem Hauptmann im Nahmen seiner Herren und Oberen, und mit denen von St. Gallen
Rechnung geben, und sich weder zu gebiethen noch zu
verbiethen nicht untersiehen in keinem Weg. Darum die
Bothen die biederen Luth angekehrt und freundlich gebethen haben, von ihrem Furnehmen abguftehn, und 28 ben ihrer Unfuhrung bleiben gu laffen.

Stem ber Artifel, wie die Pfarrherren und Dredis fanten abttlichen Wortes befest und entfest follen werben, baben die Gottsbausleute fur drifflich und aut onders zu bobem Dank angenommen, und wollen bem gerne geloben und Statt thun. Aber diemeil die pon Goffau ibres Pfarrers balb etwas Mangels angegogen, und darben gemeldt baben, daß etlichen in derfelben Pfarre auf ibre frenen Guter, fo je welten gebentfren gewesen, ber Rebnten aufgelegt fenn, mit Begehr ihnen folder Befchwerden abzuhelfen; barauf ihnen burch bie Bothen abermable geantwortet ift, erftlich bes Dfarr= berren halb. daß fie es beffelben balb benm Artifel im Ubicheid begriffen, bleiben laffen. Aber des Behnten halb, damit die biederen Luth beschwert zu fenn vermei: nen, bat die Bothen am fruchtbarften wollen bedunten, daß die biederen Leute basfelbige vor einem Sauptmann und den 3wolfen, fo fie Appellations-Rath balten werden, angogen, und mas dann dafelbit erfunden, dasfel= big dann an ihre Berren, und Oberen gebracht werde, auter Soffnung, daß ihnen dafelbft das fo gottlich und billig ift, werden folle.

Und jum Letten haben die biederen Lath angezogen und begehrt, dieweil ein Artifel, in gedachtem Abscheid begriffen, einhalte und ihnen zugebe, daß der Uebernutz u Hilf und Troft den Armen dienen solle zc. zc. daß an dem End eine Erläuterung geschehe, ob solcher Uebernutz allein den Armen in des Gottshauses Landschaft, oder auch ihro der Orten Armen zusommen solle. Auf solches die Bothen ihnen kurzlich geantwortet, daß sie es ben dem Artikel des Abscheids bleiben lassen, zu dem sein gehauch

noch nichts vorhanden, fonder werde vorber mehr u betrachten Roth fenn, wie ober in was Geffalt man (Beld mache, damit das, fo man fculdig ift, bezahlt moge werden. Und darauf aus berfelben und anderen auten driftlichen Mabnungen einen Burgermeiffer und Rath zu St. Gallen angelangt, und famt ihnen in Unfebung, daß die Rleinod und Bierden, fo man das Seis ligthum genennt bat, eine gange lautere Abgotteren, und por Gott ein großer Grauel ift, damit ber Ger: thum, fo funftig barque (wo es gang bleibe) entiteben mocht, verhitet und abgestellt werbe, zu Scheitern gericht, boch barben gerathschlaget, folches binter fich an ibre ber Bothen Berren und Oberen ju bringen, und ibred Enticheibs zu erwarten, wie und in mas Geffalt foldes au verwenden und au Geld au machen fen. Doch furnahmlich und vorab, daß von benden Partenen folches Geld feineswegs an ihren Rugen fordern allein gu Bezahlung ber Schulden, auch Sandhabung des Almofens und Erhaltung der Urmen verwendt werden folle: fo langt boch die Bothen an, baf in ettlichen Gegen= ben etwas Unruh und groben Reden, vielleicht burch etlich grob unverständig und widerwartig Luth umgegangen, daß wo dem alfo fenn follt, die Bothen nicht unbillig bedauerte, fie wollen fich aber zu ben biederen Luthen wohl verfeben, daß eine Ehrbarfeit fein Gefallen daran finde, fondern folches abstellen werde, wie fie bann folches den Bothen von ben Gottshausluthen auch mundlich furgehalten baben zc. 2c.

Und zu Beschluß haben die Bothen die biederen guth ernstlich ermahnet, und ihnen vorgehalten, daß sie solches alles wiederum an die Gemeinden bringen, und sie zum getreulichsten und ernfilichsten erinnern, daß sie ermessen und betrachten, was geneigten und gnadi-

gen Millen ihre Berren und Oberen ihnen mit Nachlaffung ber Befchwerben, auch Bufagung von Bulfe, Broft, Cous und Schirm bewiesen haben, und ferner su thun autwillig fenen, und es nun mehr ben biefer Abredung und Abicheid bleiben laffen, und weiters mit ihnen nicht franglen noch Reueres einziehen wollen, damit ibr herren nicht zu Widerwillen und Ungunft gereigt murben; wie dann fie die Bothen achten, und fich zu ben biederen Leuten verfeben wollen, fie werden nicht damider ftreben, fonders ben folchem es bleiben laffen, dann mo das nicht geschehe, und die Gemeinben folches anzunehmen nicht gefinnet fenn wollten, mar ihre Meinung und Begebr, daß fie alle Schriften, Abicheid und Bufagung, fo fie von ihren Berren und Oberen baben, ihnen den Bothen, fürderlich zu ihren Sanden ftellen, das wollen fie alsbann an ihre Serren und Oberen langen laffen, mas diefelben ibre Berren und Oberen darauf weiter rathig werden, laffen fie, die Bothen, geschehen, und folle also hierauf des nachftfunf= tigen St. Johanns Tag des Evangeliften zu frener Taggeit ju Bnl Untwort gegeben werden.

## XIII.

Bericht über die Audienz Rudolf Collins vor bem Doge und Rath ju Benedig.

28. December 1529.

Deiginal-Sandschrift in der Simmlerschen Sammlung T. XXIV.

Meine gnabigen herren von Burich und ihre chrift= lichen Mitburger haben mich hie her zu Guer Durch= laucht und Majestat geschielt, etwas zu handlen, und Bhalb ein Eredenz hier mit zu gefandt, die wolle Guer Durchlaucht gnadiglich vernehmen.

Anfänglich entbiethen meine gnadigen herren von Burich 2c. 2c. ihren freundlichen und nachbarlichen guten Willen, und was fie Guts vermögen, Guer Durchlaucht und Majeftat gutwillig zu beweifen alle Zeit.

Bum Andern ift ohne Zweifel Guer Durchlaucht und tajestät unvergeffen, in welcher Gestalt die Romischen Raiser bis her oft unterstanden haben, die zwen loblischen Regiment und Commun, als Benedig und Sidgnoffenschaft, ihnen unterthänig zu machen, aber Gott der Herr hat dieselbigen bemeldten Commun bisher mit Gnaden vor aller Raiser Tyrannen erhalten, in hoffnung auch hin für zu geschehen.

Und bieweil diefer Raifer machtiger ift an Leuten und Gut benn viel feiner Borberen , dazu er jest furylich aus feiner gewohnlichen Refidens Sisfpanien in Stalien mit Beeres Rraft gezogen ift, obne 3meifel un= terftebend, babfelbige Stalien unter fich zu bringen, denn er es vorher lange Zeit mit schweren Rriegen be: schwert und verheert hat. Darum ift zu beforgen, folche feine Bukunft oder Gegenwartigkeit mochte mit der Beit dem loblichen Regiment von Benedig zu Nachtheil, Schaden und Rrieg dienen, und defigleichen auch bernach in mittler Zeit dem loblichen Regiment und Commun der Gidgenoffenschaft. Dann die amen loblichen Communen Benedig und Gidgenoffenschaft von Altem ber allezeit fur andre Leut und Lande von den Raiseren viel Saffens und Unrennens erlitten haben, dann die Raiser begehren Monarchien, so sind diese zwen Communen Benfpiel der gangen Welt, lobliche Frenheit, und burgerliche Recht zu erhalten und zu beschirmen.

Auf das solcher Fürsorg und Gefahrlichkeiten zu begegnen, so haben meine gnädigen Herren u. s. w. zu Euer Durchlaucht und Majestät als zu ihren lieben Herren und Rachbaren, mich geschickt, zu eröffnen, ob Euch gefällig seyn wolle, solcher Sachen halb, sich mit einsander rathlich zu untersprechen, Kundschaft und Freundsschaft zusammen zu machen, und Bewahrnuß mit Nathsschlägen für solche Gefährlichkeiten zu betrachten, aus welchen diesen benden loblichen Communen viel Nugen und Freundschaft mit der Zeit erwachsen möchte; darswider großer Nachtheil und Widerstand dem Kaiser und seiner fürgenommen Monarchie.

Darauf ift meine unterthanige Bitt an Eure Durchslaucht und Majestat, meine Einfaltigkeit und meine so schlechte Bothschaft zu bestem aufzunehmen, dann dieß geschieht aus der Ursach, daß der Raiser oder seine Berwandten, somlicher Sachen keinen Unterricht empfange; dann ich gar. im Geheim zu Euch abgesertigt bin. Darum soll auch aller Handel heimlich und verborgen ben Euch bleiben.

Darum ist meine unterthänige Bitt im Nahmen meiner gnädigen herren, Ener Durchlaucht und Maziestät wolle Ihren Willen und Gefallen, wie doch das sep, gnädiglich eröffnen, und dieß mein Anbringen mit Fleiß bedenken, und zu guter Frucht kommen laffen. hiermit ich mich unterthänig empfehlen und gnädiger Antwort erwarten will.

Nachdem fragt man mich, welche Stadt in dem christlichen Burgrecht waren. Item welche Ort widers wartig waren und welche Ort als unpartheisisch sich hielsten, und schrieb der Kanzler die Nahmen auf.

Die Eredeng tonnte man weder lefen noch verftebn, dann fie gang und gar falfch und gum allervertehrteften

gefchrieben war, doch gab ich fie zu verftehn, daß fie zufrieden waren.

Der Bergog gab bie Untwort: Bu bem Erffen bantet er meinen anabigen Berren 2c. 2c. zum bochften und fleifigften mit viel flugen Worten; barnach empfieng er das Unbringen mit großem Dant, und forach unter anderem alfo, die Gefahrlichkeiten und aller Sandel wie fcben bem Raifer und benden Communen maren an ibm felbit alfo, nach Urt meines Unbringens, aber jestmal mar ein Kried mit dem Raifer getroffen, in Soffnung, er murde gehalten werden zu benden Theilen. Aber die Rurforg meiner Berren, und das freundlich Bufprechen nehmen fie auf mit bochftem Dant und Freuden. Bol: len in finftigem, Gott geb wie die Cachen fich erlauf= fen, folchem eingedent fenn, und ju Gutem niemabls vergeffen. Darum follen meine Berren miffen, ungezweifelt, daß ein Regiment von Benedig, ihnen wollte benftandig und bebulflich fenn, in allen ihren Gefab: ren und Mothen, mit Leib und Gut, mit Rriegsleuten, mit Droviant, mit Gut und Geld. Darum follt man fie frolich ansprechen 2c. 2c.

Ich dankt im Nahmen meiner gnädigen Herren, und sprach, sintemahl Ihre Majestät mit Gnaden empfangen hätte meiner gnädigen Herren Anbringen, so begehrte ich weiter im Nahmen meiner Herren, ob sie das Bornehmen des Kaisers wüßten, meinen Herren nachtheilig in kunftigem, daß sie solches im Geheim durch Freundsschaft und Nachbarschaft meinen Herren wollten anzeigen.

Der Herzog sprach, sie mußten gar nichts, sonder ber Raiser hatt ihnen furgeben in dem Bertrag und Frieden, er ware der Meinung, daß er wolle Frieden machen in ganzer Christenheit unter allen Fürsten und herren, Landen und Leuten 2c. 2c.

Sem

dich begehrte, wo sie aber in fünftigem vermerften Rathschläg und Bornehmen des Raisers und seiner Parten, die meinen Herren und ihren Berwandten nachtheilig mochten senn, daß sie solches meinen Herren durch Bothschaft (als viel ihrer Ehren und Majestätziemte) wollen kund thun, alles in meiner Herren Rossen. Defigleichen waren meine Herren erbothig, das Regiment Benedig auch zu warnen in allen und jeden Gefahren.

Der Herzog fprach, solches wollten fie gerne thun, und nicht allein mitwarnen, sondern mit allem ihrem Bermögen meinen Herren freundlich zusprechen. Und erboth sich viel Gutes mit viel Worten. Ich dankt ihm und erboth auch alles Guts im Nahmen meiner gnatigen Herren und ihrer Berwandten.

Darnach mußt ich nehmen von dem Herzoge zwanzig Kronen, welche ich genommen hab von ihm, mit der Erläuterung, daß ich's meinen Herren wolle überantworten. In diesem Handel ist mir ernstlich behülflich gewesen, Herr Michel Geismeher, daß ich für den Herzog und die Rath kame.

### XIV.

Zwingli's Bufage ju diefem Bericht. Simmlerifche Sammlung. T. XXIV.

Das von Benedig fommen in Gumma.

Die Benediger find mit dem Raifer bericht. Sabend auf unfer herren Anbringen, das fie im Rahmen der christlichen Stadte gethan, diese trofiliche Antwort gegeben.

Gie haben jezumahl ein Frieden mit dem Raifer troffen, in hoffnung der werde stete zu benden Theilen gehalten. Aber die Furforg unserer herren und ihrer ehriftlichen Burgeren, und das f nehmen fie auf mit bechfiem Dant len auch in funftigem, (wie fich noch t deß eingedent fenn und zu gutem nimm....

Es follen auch unfere herren wiffen, famt ihren Mitbugern, daß ein Regiment zu Benedig ihnen wolle benftanbig und hilflich fenn in allen ihren Gfahrden und Nothen mit Leib und Gut, mit Kriegsleuten, mit Proviant, mit Gut und Geld, darum folle man fie frohlich ansprechen.

Und das haben fie dem Cangler empfohlen, dem Bothen noch einmahl vor der Thur zu fagen, dann vor hat's der Herzog felbft gesagt.

Darauf ift vom Bothen gedankt und nun find ihm viel Rronen vom Bergog gefchenkt.

Die Rundschaft des Saurtmanns, den man wohl weißt, von des Raifers Unschlägen und Furnehmen auch aus Benedig, ift durch denfelben Bothen gefommen:

- 1. Daß die Raiferifden mit gar gebeimen unrechten Studen umgeben.
- 2. Des Raifere Cachen find weit zerftreut, barum man ihm defto eh und mehr fchaden mag.
- 5. Der Raifer richt Freund an Freund, oder geind an Feind, und demnach drangt er fich ein fur einen Mittler, und ift aber parthenisch, allweg das Papfithum und vorab seine eigne Gewalt und Nugen aufzurichten.
- 4. Und fo er in Deutschland frieget, will er ben Caftelan von Muß an die Bunde.

Bifchof von Conftanz an die Stadt Conftanz. Bifchof von Strafburg an die von Strafburg. Herzog von Savoyen an Bern.

Die V Orth an Burich.

Den Mbt von St. Gallen an die Stadt.

Bergog Jorgen von Sachfen an Bergog Sanfen,

į.

em et feinen Stand, daß er nicht mehr ein wählens er Fürst fen, ju nehmen, und Herzog Jörgen zu geben, ntersteben wird.

Die Bischofe am Rhein an Landgrafen von Seffen, no dergleichen allenthalben wider die evangelische Stadte chten, was er vermag, und so man allenthalben wiereinander auf ift, will er mit einem Bug herein in deutschland fallen, als ein Mittler, und mit guten aber elschen Worten die Stadte und herren bethören, bis er e unter sich bringe.

Sieben ift allweg wohl ju betrachten die Rundschaft, ie im September vergangenen Jahres, und auf die Disputation ju Bern, beggleichen und jugetommen ift.

Dem Raifer den Anschlag zu brechen mare gut, daß nan ihm Tyrol einnahme (also fagt der gedachte Haupt: nann) mußte er den Bug zu seiner Noth brauchen.

Das vermennt gedachter Hauptmann zu thun mit Gottes hilf, mit 8000 beutschen Anechten und mit ber Benediger Geschütz und Pferd. Und die Bunde auch inesmahls einfallen.

Dazu wurd auch Herzog von Wirtenberg helfen, fo er einen Bug in fein Land zu thun furnahme.

Es ift auch neben dem bereits gerebt, wann unfere Bothschaft vor dem Frieden gen Benedig gefommen, ware ber Frieden nicht gemacht.

### XV.

Burgermeifter Roift und feine Mitgefandten an ben Rath ju Zurich über ben Auflauf ju Wyl.

28. December 1529.

Burchersches Staatsardiv MDXII. 3.

Frommen u. f. w. Wir thun Guch guter Monung tund, wie bag die von Luzern und Schwyz mit ihrer Bottschaft auf Sonntag nachft gen Wyl sind getom:

d morgen beg por uns gefommen und allerlen gehandelt, doch aber nicht ben uns eingefeht, 2Bas aber, oder burch moor in einem Birthsbaus. bandelt ift, mogen wir nicht grundlich miffen. men . bat fich sugetragen, bag ungefahr um die britte Rachmittag ettliche unrubige Leute, mit Rab: ber Graffchaft Toagenburg ber Bagenbeimer mit fa.mt feinem Saufen, auch von Ridenbach und Busenidwol und von Bol ettlich trefflich erhaben mit ibrem Sarnifch und Gewehr uns fur die Dfala gefal: Ien . und unterstanden , und baraus au treiben mit Ge: malt. Doch fo ift es nicht gefcheben, weil viele biedere Leute unterloffen. Doch mabrt es mobl amen Ctund, bis fie die Dacht abtrieb. Und auf bas ift ein Unftand ges macht bis auf morgen am Mittwoch. Dann wird man weiter lofen, wie dem Sandel ju thun fen. Doch bat fich die Chrbarfeit au Wol mobl mit und gehalten, und und ettliche autwillige Manner jugegeben, damit bag mir por meiterer Gewalt verbutet werben. auf folches fo ift ein Sturm unter den Gottebausleus ten ergangen, und find ettliche berfelben uns in Gutem augeloffen, aber boch find die Unterthabiger ju ihnen auch tommen, und fie guter Meinung abgeffellt, damit daß es nicht weiter garmen geb. Doch fo mogen wir nicht miffen, wie es weiter morgen geben wird, bann wir noch in einer Gefahr muffen ftebn. Weiter wollen wir Euch nicht verhalten, daß in allem garmen bender Orten Bothen auch jum Saus geloffen find, und fie und anfehrt, daß wir binaus fommen, oder fie binein liegen, und da mit ihnen rathichlagen, wie dem bans del ju thun mare. Um Ende murden mir ratbig, nicht ju ihnen binaus, noch fie binein ju laffen. Muf bas abermable begehrten fie, Red an dem Thor mit und !"

aben Fried und Ruhe wegen, daß wir auch hinaus tanen und Ne von Wyl einen Zusat hinein ließen legen,
is man sche, was daher wurde, Das wir aber nicht
when wollen thun, sondern sie mit kurzer Antwort abfestiget, und wir das Haus innebehalten, damit wir
bett und der Welt wurden Antwort geben. Auf solches
nag Euer Weisheit wohl ermessen, wie da gehandelt
leht, oder nicht. Weiter hatten wir Euch viel zu schreisen, so haben wir nicht der Weil. Ermessend den Hanel mit Ernst. Demnach was uns weiter begegnet, das
vollen wir Euch berichten, so fern wir die Bothschaft
jeraus mögen bringen. Nichts mehr, dann Gott sepe
mit uns allen. Geben zu Wyl auf Dienstag nach St.
Iohannes um Mitternacht im 1530 Jahr \*).

Guer Meisheit

Diethelm Roift. Jatob Werdmuller, und Jafob Segi.

Bormittag, vor und ehe wir es nicht ju wegen bringen mogen vor den Wachten.

#### XVI.

Ehriftian Friedbolt Stadtschreiber von Sct. Gallen über basselbe Ereigniß an Wabian.

(damale in Zurich.)

1. Januar 1530.

Simmlersche Sammlung T. XXV.

Fried und Gnad von Gott, und ein gludhaftiges Bahr munich ich Guch und allen, fo Guch lieb. Guns Biger herr wiffend, daß auf Guer Schreiben meine berren ben Gaisbuler gen Byl gefandt, boch ebe et

<sup>9)</sup> Rach befannter bamabliger Sitte, bas neue Jahr mit bem Weibnachtstag anzufangen.

wieder beim tommen, baben fie Meinert Benniger und mich ber verordnet: find Rachts bergeritten, und mabre lich einen feltfamen Sandel bie gefunden; bab wohl darfur, Sibr fend beffen wohl bericht. Bie wir am Dienstag gen Wol famen, vermeintend wir , die Gad mare gericht und gang gut, fam ein Gefchren, wie der Batenbeimer fame mit taufend Mann, und wollt bas Baus einnehmen. Alfo erfcbracen bie von Burich und Glarus und gaben bas Wahrzeichen, ließen ben Sturm aufwarts gebn, ber ift gegangen bis in das Rheinthal, und find alfo bieben drentaufend Gottebausleute aus fammen gefommen auf Frentag ju Dacht. Gind die von Wyl gang erschroden und nicht unbillich, dann fie eine wuffe Rilbi baben. Sab wohl darfur, dag fie um 2 bis in 3000 fl. geftraft, ichade ihnen nicht fo viel. Mun haben die von Burich, Glarus, wir (von Get. Gallen) Bifchoff-Bell, und ettlich vom Ubel, auch die aus der Grafichaft in der Cach gehandelt, gwifden benen von Wil und den fieben Gegenden des Gotte: baufes, und fie dabin gebracht wie die Urtitel geftellt. Des Erften, daß die von Bol die Gottebausleute ju ihnen nicht follen einlaffen, wie von Alter ber, dam die Bauren in ihrer Rlag nichts boberes angezogen ba: ben, dann daß in der Aufruhr fie ihnen nicht haben wollen die Ctadt offnen. Es habe einer feinen Bat ter barin gehabt, bann wieber einer feinen Gobn. Und ift erftlich schlecht ibr Kurnehmen gewesen, fie follten binfur fein Thor vor ihnen beschließen. 3ff der Ut: tifel durch die Schiedluth gemittelt ; es foll bleiben, wie von Alter ber, wie ob ftebt. Demnach haben # dem Undern die Bauren begehrt Brief und Giegel um den erften Artifel. Ift ihnen auch abgebethen mou ben. Bu dem Dritten haben fie begehrt, den & und Schaden an die von Bol. Saben die Gi

leute aber fie gebetben: bie von Wol baben einen gro: Ben Schaben erlitten, baran bie Oberfeit nicht fcul-Dia fen; bathen fie alfo, den Urtidel laffen anftebn, bis nach gehaltener Landesgemeind, wolle man alfo que fammen figen, und barnach befeben, wie man bem Roffen begegnen, und ift alfo die Gemeind, fo gu Maldfirch gehalten follte fenn, auf beutigen Tag bier, und practiciert der Bogt am Orth und Bogt Stadler gern viel; aber ihnen foll, ob Gott will nichts ge= lingen. Gie entschuldigen fich auch auf bas Dberft. fie baben um ben Unfchlag nicht gewußt. Der Biert Artidel ift, daß furobin die von Bul ihre Ctadt follen befegen mit ehrbaren Mannern, fo gottlichem Bort anhangig fenen, und ju dem Tifch bes Serren geben. Saben alfo bende Dartheien die vier Urtidel ans genommen und find alfo mit einander gericht. Es find auch zwen Rathsbothen von Konftang auf geftern ber gefommen, Bunftmeifter Butlin, und Beinrich von 11/m. Doch find wir die Erften bier gewesen, baben die von Burich und Glarus, auch die von Wol gern gehabt. Man bat auch ihrer bren gefangen, ift ber Rangler, des Abts Schwager, Sans Blaicher, ber Baibel. Gora man werd fie mit dem Benfer brechen; nicht weiß ich, mas fie fingen werben. Sabt ihr alfo bier ein wenig Befcheid ber Sandlung. Demnach auf geben Uhr ift die gandegemeind gehalten worden, und ift ein Debr unter gemeinen Gottshausleuten worden, Tie wollen ben dem Berbeigenen bleiben, wiewohl der Bogt am Ort eine fchone lange Red gethan. Darnach Bogt Stadler von Schwit auch geredt, in Soffnung fie ju bewegen; dann fie fren beraus ju Bnl geredt baben, was da fen, haben weder fie, noch Burich und Glarus Theil baran, fonder gebor den frommen Gottes bausleuten, und mann Burich und Glarus ihnen einen

Sont gabe, wollen fie ihnen amen geben. Dattenb elfo gern Saf auf Saf gemacht. Much ift in ber Gte meind gerebt und boch angezogen von unfern Rachbas ren, baff fie unbillig bedunfte, bag ber Schaffner pon Bet. Gellen folle fenn, ber im Rlofter fige. Sat uns Durgermeifter Roift ehrlich versprochen, mocht ibr mit ibm Red balten, mo ibr ibn betretten, bann feine Deis ming ift, bag ber Schaffner bleib, bann er allein bas follt einzieben, fo in unferer Stadt Gericht gelegen mar, beduntt mich nicht ein bofer Unfcflag , bamit man bes Teufels gar abfame , boch auf Guer Berbeffern. Denen von Glarus traue ich fo viel ich mag, bann in bem garmen und Mufrubr maren fie gerne meg ges mefen. Fragten mich und Meinrad Raths, gab ich ibnen aur Untwort, fie mochten thun, mas fie wollten. Sch aber , fo ich ba aufen mar, wollt ich ju ihnen binein, bann ich bas fchulbig mare, Leib und Blut ju ibnen au feben. Mußt ibnen alfo ein Berg einftoffen. maren gar erichroden. Co mir Gott gu Guch bilft. will ich Guch bas berichten. Wollt auf biefmabl für But nehmen. Womit ich Guch fonft bienen fann, bin ich gutwillig. Gruft mir Deifter Ulrich bamit Gott befohlen

Euer Beisheit Diener Chriftian Friedboldt, Stadtichreiber in St. Gallen.

Die Antwort, so die Gottehausleute benen von Lugern und Schwytz gegeben: Bor erft, wenn die bene den Orte sich benen von Zurich und Glarus gleichschmig machen, wollen sie ihnen thun, wie Zurich und Glarus, aber wo nicht, so wollen sie ihnen nicht besto minder alles thun, so sie in der Hauptmannschaft und allen andern Dingen schuldig seyen. Habt Beschild dat. auf Circumcisionis um 2 Uhr Nachmi

## Inhaltsverzeichniß.

| the second secon | Beite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Sampf Frang bes Erften und ber Cibsgenoffen um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Mailand . nit Entiderbung beifelben burd bie Goluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| bes Marignano 1515. (Belding.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100    |
| Mittheilungen aus bem banbidriftlichen Rachtaffe Ds. Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| and Cobers von ber Linth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247    |
| Dentrog que Gifchichte Romifder Diplomotif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235    |
| and a substitution of the  |        |
| Chronologifche Fortfenung von Urfunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 7. Lugern und Schwog an Die Gottesbaustente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244    |
| 9. Burid nu ben Ibt Rillian Rauffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248    |
| 19. Sumdten Des Burcherfden gebeimen Rathes betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| - Die fimfrige Berwaltung ber Mbi. Get, Gallifden Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1. Ertfärung ber Rathebothen bon Burid und Glarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| fiber die finftige Bermultung ber Get. Gallichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Eambe. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285    |
| 2. Prefefel ber Conferens ber Rathsboten bon Barich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| und Giarus mit ben Abgeordneren jamtlicher Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273    |
| 3. Bericht niver bie Mubieng Ruboff Collins von bem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200    |
| Coge and Riam ju Benedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279    |
| 4. Broingfi's Bufdee gu biefem Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213    |
| Sargermeifer Roff und feine Mitgefandten an ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251    |
| Rath ju Burith über ben Mullauf gu Wol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201    |
| Chriftin Friedbolt Stadtichreiber ben Get. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| meer baofelte Creignit an Bitlian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284    |

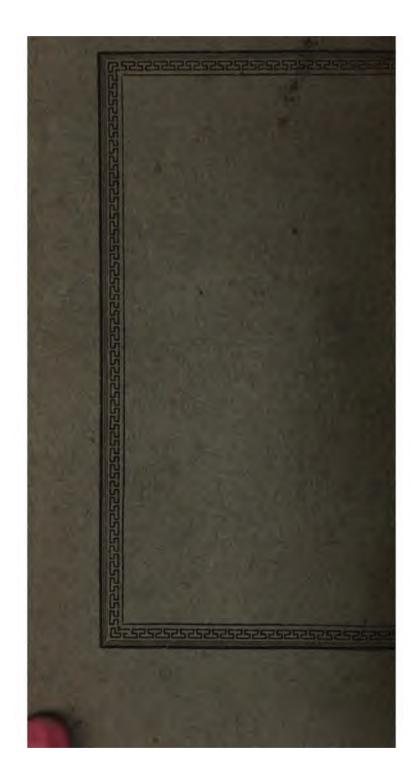

Derantasing und Bestimmung biefer Belifcheite find in Westwerte niber bezeichne. Tur biefelbe werben Abendblungen, geschickliche der nachtliche Darbeftungen, Ueffenden, fenne einstweiten aus der Periode unmittelber nach ber Abendennung, bisteifche Missenanzen von ablgemeinem Jutaverfe mer Bergnügen angenommen, und ihr Abbund, was
fie bem Broede ber Beitschrift entferenden, mögliche besoden
werben. Man bittet indes um partofrene Intendung anreche
an veinrich Eicher, Professo der Geschichte an Comnastun,
ober an J. Jatob Hottinger, Professo der Geschichte an beKunflichnie, in Bürich.

Bein bent Archin ber varerländisch bilanichen Gelefichaft eribeinen fabrlich beep beffe, febrel nie i bil is Bagen; welche gulenmen einen Banb formiren, ber ben bernegabe best erften beitet lebesmabl bereihnet wirb. Der Dreit bes Barbet von bren heften if für bie Schweiz auf ist Baren, für Bubbentichland auf 3 ft. 36 fr. ebeimich und für ben Ileiem auf 2 fble. 9 Gr. festgefeht; alle Budbanblungen find in Fall, Unterzeichnungen bafür anzunehmen.

Barich, im Geptember 1827.

Deell, Bufif und Compagnie.

# Rudolf Brun, Ritter, erster Zurcherischer Burgermeister.

ubolf Brun, der erfte Burcherifche Burgermeifter. erbient theile als Saupt einer in der ichweizerischen Befchichte immer merkwurdigen Staatsummaljung, in welcher er fich zu einem in neuern republifanifden Staa: en aans ungewohnlichen Unfehen emporfchwang, theils baburch , bag er jur Ermeiterung des eidegenoffifchen Bunbesftaates wesentlich bentrug, theils aber auch durch ben Migbrauch, den er von feinem großen Ginflug machte, 1116 endlich durch den felbftverschuldeten Fall feiner Ramailie die Aufmertfamteit des Befchichtforfchere und bes Stagtemannes. - Schon 1187 erscheint Burthard Brun 13 Mitalied des Burcherischen Rathes von Geschlech: hern \*). Sug wurde 1300 als Ritter, und Rudolf felbst 1332 ebenfalls als folcher in den Rath gewählt, ber and bren Abtheilungen oder fogeheißenen Ratherotten Rand, beren jede vier Monathe lang im Umte ftand, aus vier Rittern und acht aus den Befchlechtern mfammengefest mar. Nicht nur war Burich unter dies Er Berfassung zu einem von damahligen Schriftstellern gepriefenen Bohlftande emporgestiegen, fondern die innere Rube war auch an den gefahrlichen Rlippen eines lang: wierigen Rirchenbannes , zerftorender Reuersbrunfte, der

<sup>3</sup> Angefehenen burgerlichen Samilien.

Rriege mit machtigen Reinden, einer ichweren Diebets lage und einer gefahrlichen Belagerung gludlich vor übergefommen. 3mar batte ber Geift ber Demofratie. wie in vielen andern beutschen Stadten, in berienigen Richtung, welche das Innungsmefen begrunden und bemfelben einen enticheibenben Ginflug in die Stadwers maltung zu verschaffen fuchte, fich in Burich geaußert, und 1502 maren fchwere Strafen gefetlich gegen bie jenigen gedrobet worden, welche es verfuchen murben, Runfte einzuführen. Das Statut beweist das Dafenn eines Berfuches; aber nicht weniger beweist die Unter drudung besfelben, daß die bamabligen Rathe im Befibe bes offentlichen Bertrauens und von demfelben un: terftust waren. Doch ju Brund Beiten batten Rlugbeit, Maffigung, vielleicht auch Umtetreue fich ben ben Stadt= porffebern in eben bem Mage vermindert, als neue Bunfche nach Beranderungen ben ber Debraabl ber Burger immer reger murben.

Rudolf Brun hatte, wenn man nicht vermuthen will, daß zu jener Zeit zwen Manner dieses Nahmens in Zurich gelebt haben, vor seinem Eintritte in den Rath den strafenden Ernst der Gewalthaber empfunden. Das Stadtbuch von 1350 enthält einen Beschluß der Sommers Rathsabtheilung, daß die fünshundert fünszig Psund betragende Geldstrafe, welche dem Ritter Rudolf Biber und dem Rudolf Brun wegen der Frauen von Lunkhoft auserlegt worden, nicht nachgelassen werden solle. Im Jahr 1333 war diese Summe noch nicht bezahlt, und der Rath bewilligte vom nächsten Martinstag an noch eine Jahresfrist, nach deren Absuß, wenn die Zahlung nicht ersolgen wurde, das Gut, welches die Bestraften zum Pfand gegeben hatten, ohne "Wiederlösung" dem Hospital zusallen sollte. Das Bergehen selbst ist nicht

mgegeben, und es hinderte die Freunde und Anhanger Bruns nicht, ihn 1332 in den Rath ju mablen.

Micht nur in ber Burgerichaft, fonbern unter ben Rathen felbft berrichte Gabrung und Uneinigfeit. Mis am erften Man 1335 die erfte Ratherotte die Regierung an bie zwente ober Sommerrotte, gerade biejenige. welche Brunen bestraft batte, und damable ben ben Burgern mehr noch als die benden andern verhaft mar. übergeben follte, brachen die Unruhen offentlich aus. Ran forderte Rechenschaft über die Verwaltung. Eis nige Ratheglieder, Brun unter ihnen, unterftußten bie Korderungen der Burger. Die Mehrheit der Rathes alieber hielt Machaiebigfeit fur Schmache; aber bie Uns aufriedenheit ging in Mirtfamfeit über. Auch Die benben andern Ratherotten murden in Untersuchung gezogen. Ein Theil der Rathe entwich; man bielt Gericht über fie; mehrere wurden verbannt, und zwar fo, daß ihnen jede Gemeinschaft untersagt, und Grengen ihres Aufente baltes bestimmt wurden, über welche hinaus fie fich Burich nicht nabern follten. Run murde eine Aunftvers faffung eingeführt. Die Abelichen, Die Raufleute und bie angesebenen Burger bildeten eine Conftafel \*); Die Dandwerfe wurden in drenzehen Runfte eingetheilt. Unter bem Borfige Des Burgermeiftere führten gemaß ber neuen Berfaffungsafte, oder dem gefchwornen Briefe von 1336, seche und zwanzig Ratheglieder ein balbes Sabr lang die Regierung, und traten bierauf dies felbe an eben fo viele neue Rathe ab. Drenzehen aus ben Rathen, welche Rathsherren hießen, mablte ber Burgermeifter, der unverandert an feiner Stelle blieb, in Berbindung mit zwen Rittern und vier angesebenen Burgern , die er felbft unter den abtretenden Rathsherren

<sup>\*)</sup> D. b. Rriegegefellichaft.

geichnete, aus ben Gliebern ber Conflafel. Gebe Bunft ernannte in ben Rath einen Bunftmeifter. Ronnte fie aber über bie Babl fich nicht vereinigen, fo mar es wies ber ber Burgermeifter, ber ben Bunftmeifter ernannte. Dem Burgermeifter und bem Rathe murbe Treue ges fcmoren; allein ber Eib, welcher bem Burgermeiffer geleiftet murbe, follte bem anbern borgeben. Der Burs germeifter fonnte, wenn er wollte, gwen bis bren aus bem abgebenden Rathe in ben neuen berfegen. Durch biefe Bablform war die Salfte ber Ratheffellen, und amar gerade biejenigen, welche ben angefebenern Claffen ber Ginwohner vorbehalten blieben, gang in die Gemalt bes Burgermeiftere gegeben, und auch auf die Dablen Bunftmeifter erhielt er einen bedeutenden Ginfluß. e halbiabrige Beranderung gab bem Burgermeifter bols ibe bas Mittel , jeden bon den Ratheberrenftellen gu ents

fernen , beffen er nicht fur feine 3mede burchaus ficher mar. Die entfesten und verbannten bormabligen Regit rungsglieder, welche ihre hoffnung auf Bieberberftelt lung nicht aufgaben, fanden Schut und Unterftusung ben bem benachbarten Abel, insbefondere ben bem Gra fen Sans von Rapperemeil. Rebben brachen aus, er neuerten fich und veranlagten noch bartere Dagregeln gegen Die Bertriebenen. Ungeachtet Brund Allgemalt batten auch fie noch Unbanger in Burich. Ungefnupfte Berbindungen murben entbecht, und einige Freunde ber Musgemanberten bufften bafur mit bem Leben. Unfeben bes Burgermeiftere flieg fo febr, bag ibm eine befondere Cumme angewiesen murbe, um aus berfelben eine von ibm abbangige Wache zu beftellen. fuch eines endlichen Ueberfalls und einer Gegenrevolus tion, welche an ber Mathiasnacht 1350 follte ausgeführt werden, und in Buriche Geschichte unter bem Rabmen

der Mordnacht eine bedeutende Stelle einnimmt, wurde Dem Burgermeifter entbeckt. Diefer bemies menig per-Wanlichen Duth , befto mehr aber Gemandtheit , burch welche er fich auf bas Rathbaus rettete, und von bort ber bie Burger in Bewegung brachte, indeft fein treuer Umtebiener, mit welchem er bie Rleiber gewechfelt batte, sur Rettung bes Lebens feines herrn bas eigene aufs opferte. Mit groker Sapferfeit ftritten Die überrafchten Grof war ber Berluft ber eingeschlichenen Berichworenen. Achtieben Gefangene murben enthanns tet: nenngeben andere gerabert, und bren Sage lang blieben ibre gerschmetterten Leiber bor bem Rathhaufe ausgestellt. Ein Graf von Rappersmeil und ber Rrens berr von Bonftetten wurden lange in bem Thurme Mels lenberg, dem Gefangniffe ber Sauptverbrecher, gefans gen gehalten. Zweifelhaftere Nachrichten laffen einen Grafen von Loggenburg, ber fich babe retten wollen, in Der Limmat ertrinfen.

Rraftig rachten sich Brun und die gereisten Zurcher an den verratherischen Feinden. Schnell bemächtigten sie sich, von den Schafhausern unterstütt, Neus Naps persweils\*). Nach einem furzen Waffenstillstande erobers ten und zerstörten sie die Burg Alts Nappersweil, und nahmen die March und das Weggithal in Pflicht. Aber seinem gegebenen Worte zuwider verbrannte Brun wes nige Tage vor Weihnacht die Stadt Nappersweil, gab die hülflosen Einwohner der harten Winterfalte und dem drückenden Mangel Preis, und erregte dadurch große Erbitterung gegen die Zerstörer. Destreich trat jest zu den Feinden Zürichs. Zwar hatte Brun Verbindungen mit einigen benachbarten Perren und Städten einges

<sup>\*)</sup> Der jetigen Stabt.

ngen; allein er bedurfte eines noch festeren Stuhanftes; man erinnerte sich ber alten Berbindungen
mit Destreichs vieljährigen Feinden, und 1351 wurde
mit den vier Waldstatten Luzern, Uri, Schwyz und Um
terwalden ein ewiges Bundniß geschloffen. Die Walds
stätte gewährleisteten Zurich seine Zunftverfassung. Der
Bundesbrief erwähnt an zwen Stellen Bruns auf eine
für die öffentlichen Verhandlungen frener Staaten merts
würdige Weise. Die vier Waldstätte versprachen hülfe
zu leisten, wenn nahmentlich der Bürgermeister, Rudolf
Brun, die Rath oder die Bürger beleidigt oder beunrus
bigt werden sollten; wenn sie gemahnet werden von
einem Bürgermeister allein oder von einem Rathe, u.f.f.

Bergeblich belagerte Bergog Albrecht bon Deffreich Die Stadt Burich, welche bon ihren Gibegenoffen Sulfe erhielt. Ein Schiedipruch ber fchlauen Roniginn Manes war fur Burich und feine Gibegenoffen fo ungunftig, baf ber Rrieg aufe Reue ausbrach. Die offreichische Be fabung zu Baben beunruhigte und befchabigte bie Umger bungen Buriche fo febr, daß die Buricher ben dem Uebers gange in bas neue Jahr, welches bamable zu Weihnacht begann, 1300 Mann ftarf unter Bruns Unfubrung fic in Bewegung fetten. Gie verbrannten Die fleinen Baber und bas Colof Freudnau, bis ju welchem fie fich neben Dem befetten Baben binunter magten, obgleich Die Ber bindung mit Mellingen ben Reinden offen fand. Bon ber gerftorten Befte führte ber Burgermeifter feine Schaat über die Limmat und lange ber Reuf wieder aufwarts. Allein ben Dattweil fand bereits eine dren Dabl ffarfere feindliche Beerfchaar unter ber Unfubrung Burthards bon Ellerbach, in der Abficht, dem gwifchen dem Blug und bem Berge eingeschloffenen Saufchen ben Ruchmeg abzufchneiben. Die feindliche Beerschaar bestand aus

einer tablreichen Reiteren, anbern geubten Rriegsleuten. ben Bulfsvolfern ber aargauifchen Stabte, und berienis gen von Bafel und Strafburg. In biefer miflichen Lage verschwand Brun unbemerft und eilte nach feinem Schloffe Schonenwerd ben Dietifon, um bafelbft ben Ausgang zu erwarten. Dichubi laft ihn zu feinem Dies ner fagen: "Unfere Dinge ift nubid; unfer Bolf wird alles erfchlagen; gefiel es bir fo wol als mir, fo wols atind wir in beimlicher Stille vom bor abicheiben. "Rum ich bann bavon, fo getrum ich, bie Stabt Burich - wohl zu behalten : dann murd ich erschlagen fo mar ber "hörzna und bie Stabt mit einander verloren." Maa er diese Worte ausgesprochen haben ober nicht, Die gangliche Unterlaffung irgend eines Berfuches, Soilfe von Burich berben ju fubren, fein Bufluchtsort, ju melchem ein Sieg bie Deffreicher junachft bingeführt batte, bas enge Berbaltniff, in welchem er gegen diefe Macht nach wenigen Jahren offentlich erscheint, verbunden mit ber Richtung, Die er feiner Schaar nach ber Berftorung bes Coloffes Rreudnau gegeben batte, machen fein gans ges Benehmen mehr als zwendeutig.

Mls der Statthalter des Burgermeisters, Rudger Manes und der Bannermeister Stuft sich von ihrem Ansführer verlassen sahen, verbargen sie mit besonnener Rlugheit ihren Untergebenen die schändliche Flucht, und machten sie glauben, der Burgermeister führe ihnen Hulfezu. Um späten Abend begann der ungleiche Rampf und bereits war die Nacht eingebrochen, als 150 Mann aus den mit Zurich verburgrechteten Dörfern Wädensichweil, Richtenschweil, Wollrau und Pfession, wilche von dem össlichen Bergrücken her sich dem Rampsplate genähert hatten, durch einen stürmischen Angriff den Sieg entscheiden halfen, der das neue Bollwert der

ä

rit und die frohlockenden Geiger brachten mit vieler Beute feche eroberte Banner nach Daufe. Doch gelang es Brunen und seinen Freunden, welche glauben moch en, nur er fen fahig, die neue Verfassung und sie selbst ihren gegenwärtigen Berhältnissen zu retten, die sich darbietenden Zweifel zu unterdrücken, und mit dem Stadtbanner hohlte man den unsicher Gewordenen in die Stadt zuruck, und "n auf Lebenszeit im Burgermeisteramte.

Doch geben Jahre lang zeigen ibn Die Gefdichtbucher ber Spise feiner Stadt, um welche ber nach unfichern Maffenftillftanben und einem furgen Rrieben ber bermus ffende Rrieg fich immer wieber fo erneuerte, daß Burich noch zwen Dable bon ben Deftreichern, und endlich 1354 auf Untrieb bes Bergoge Albrecht von bem Raifer und einem gablreichen Reichsbeere gum britten Mable, boch immer vergeblich, belagert murbe. Mude bes nachtheiligen Rrieges, ber feine Rrafte vergehrte und bereits Glarus und Bug in ben Bund ber Gidegenoffen binubergeführt hatte, berfuchte Bergog Albrecht feine Gegner burch Ueberrafchung und Bereinzelung gu einem für ibn bortheilhaften Frieden gu bemegen. Glarus follten burch biefen Friedensbertrag gwar in uns bestimmten Musbruden bon bem Bunde ausgeschloffen werden, und Burid, wenn die Gibegenoffen bieg ber meigern murben, bem Bergog gegen fie Benftand leiften. Dagegen berfprach Deftreich ben Burichern Unter ffugung, wenn fie besmegen beunruhigt werben follten. Streitigfeiten über die Rechte Deftreichs in feinen Stadten und Baldflatten follte ein Berborer entfcheiden, ber fein Gibegenog fen, und von dren Deffreichern

Dren Zürichern gewählt werden follte. Zwar behielten Die Züricher sich ihre Bunde vor, doch mit Ausnahme Der Bestimmungen dieses Bundes. Um die Verbündeten zu überraschen, sollten öffreichische Abgeordnete sie eins zeln für den Bentritt gewinnen.

Bon dem einverstandenen Burgermeifter geleitet, bes Fraftigte Burich fogleich ben Bertrag. Dicht fo bie bon Bug gewarnten Eibsgenoffen. Ihre Boten eilten nach Brun entichulbigte fich mit ber Gile, welche bie öffreichifchen Abgeordneten in Die Gache gelegt batten. Doch ichon im folgenden Jahre ließ fich Burich von Defts reich ju einem funfjabrigen Bundniffe unter engen Beruflichtungen und fur einen Sulfefreis, ber fich weiter als ber eibegenöffische ausbehnte, bereden, und Brunen wurde binwiederum durch Diefen Bertrag Gicherheit ges mabrleiffet. 1350 erhielt er von Deffreich ein Sahrgeld für fich und feine Erben mit der Stelle eines geheimen Rathes und ein anderes nur fur feine Derfon auf Lebenszeit. In ber im guricherischen Archibe aufbehaltenen Urfunde bers fpricht Brun mit Gibfchwur, ben Bergogen und ihren Umtleuten gu bienen, ihren Rugen gu beforbern, ihren Schaden zu wenden beimlich und öffentlich. Bund mit ben Gibegenoffen foll bem Bertrage mit Defte reich nicht nachtheilig fenn, u. f. f. Brun verpflichtet fich alfo nicht nur fur fich , fonbern fur feinen Staat felbft.

Die Zeit feines Todes ift nicht gang gewiß\*). Mit dem Zusammenhange der guricherischen Geschichte stims men die Angaben überein, welche denselben in den Ocs tober des Jahres 1361 segen. Denn nicht nur bekleidete von dieser Zeit an Rudger Maneß allein das Burgers meisteramt, sondern von Bruns Dasenn findet sich keine Spur mehr, selbst ben ben schweren Verschuldungen und

<sup>5 (</sup>Siehe bie folgende Abhandlung. A. D. R.)

Strafen, welche auf fein Saus fielen. 218 fein Gohn uno, ben er fcon 1354, alfo noch im Gunglings atter, ju ber bamable wichtigen Stelle eines Drobfies an bem Chorberrenftift erhoben batte, 1370 ben Schult beif bon Lugern, Deter bon Gundoldingen und beffen Bealeiter ben Mollishofen gewalttbatig aufbeben lief, nicht nur mit feinen Gebulfen baruber verbannt murbe, fondern ju Burich , mo bie Borfieber einen lange boch gu ffandenen Dabmen ichonen wollten, eingreifende politie fche Bemegungen, und unter ben Gibegenoffen wichtige Berbandlungen entftanden, und als 1571 ber Ritter Cherhard Brun und beffen Mutter Der Ermorbung eines Brudere Diefer lettern befchulbigt, von bem ganbtag in Uri aus bem Bundesfreise verbannt murben, wird Ru bolf Brunen nirgende gedacht; er mußte alfo nicht blos su einer ganglichen politischen, fondern auch zu geiftiger Unbedeutfamfeit berabgefunten fenn. Gingig ftebt biefen Bermuthungen über Rubolf Brund Tobesteit, eine zwar gegenmartig ungugangliche Grabfchrift in ber Gt. Des terefirche ju Burich, Deren Datronat er 1345 erworben batte, entgegen; benn auf biefer wird ben ber Ungabe bes Tobes 1375 gelefen.

Ein Mann, der ungeachtet großer politischer Blößen, die er gab, volle vier und zwanzig Jahre sich in einem so ausgezeichneten Ansehen zu behaupten wußte, muß vorzügliche Fähigseiten und eine nicht geringe Ueberredungs gabe besessen und es wohl verstanden haben, sich wichtig und unentbehrlich zu machen. Schon unter der Amtsführung seines Nachfolgers Maneß wurde die mit dem Zwecke eines Frenstaates unverträgliche diftatorische Geswalt des Bürgermeisters abgeschafft; auch wechselten in der Folge zwen Bürgermeister im Amte.

### VII.

### Rubolf Brun's Ende.

Eine historische fritifche Unterfuchung

bon

G. b. Meif, Oberamtmann.

Inter diejenigen Thatsachen in der Geschichte von Bustich, welche bisanhin erft von einer nahern Forschung nach und in den Quellen ihre Aufhellung erwarten mußsten, und deren Anzahl nicht gering ift, gehörte auch das Ende des Burgermeisters Brun. Was sich darüber ben den Geschichtschreibern findet, besteht in folgendem:

Tichubi, und nach ihm auch die übrigen Chronisten, namentlich Stumpf und Füßli, bemerken theils am Ende des Jahres 1335, theils im Jahr 1336: "Brun regiert 24 Jahr," oder: "Brun behielt das Burgers meisteramt by den 24 Jar lang." Wird nun, wie gestwohnt, das Jahr 1336 als das Erste des Brun'schen Bürgermeisteramtes angesehen (obwohl dasselbe schon im Winter des Jahres 1335 seinen Anfang nahm), so ers giebt sich das Jahr 1360 als das letzte Regierungs Jahr Brun's. In den Geschichten dieses Jahres aber ist, eben so wenig als in denjenigen späterer Jahre, ben dies sende zu finden\*). In einer kleinen Druckschrift, betis ende zu finden\*). In einer kleinen Druckschrift, betis

<sup>\*)</sup> In der zwenten gebrudten Ausgabe von Stumpfs Chronik (Burich 1586) ift ben bem Berzeichnist fammtlicher Burch. Burgermeifter ohne weitere Bemerkung bas Jahr 1375 als Bruns Tobesjahr, und 1362 als bas erfte bes Burgermeifterautes von Mancst anaegeben.

telt: Bom Gefchlecht ber Brunen ju Zurich, fonder lich bon bem Erffen Burgermeifter ber Stadt Burid, u. f. f. (Burich 1509. 28 Seiten 8.), ale beren Duelle Sob. Stumpf's gebruckte Chronit angegeben iff, beifit es auf Geite 5 unten: "Und was herr Rubolf Brun allein ungeenderter Burgermeifter bis in bas 1362 jar." Und auf ber anberletten Geite: " Er blenb aud Burgermeifter, bis in fein End" und fodann : " Er farb feligflich im 3. 1375 auf ben iten Octobris, marb ber graben in ber Pfarrfirchen gu G. Deter." - 9. 6. Ruefflin, ein in Urfunden belefener Mann, bat (in feiner Staats, und Erbbefchreibung ber Schweiz, Gibs genoffenschaft 1771. Theil III., Borrebe Ceite 56) bers mutblich ohne nabere Drufung, eben biefelbe Deinung angenommen. - 3. 3. Leu, (beffen Angaben überhaupt forgfaltig gu prufen find), giebt in feinem Lexicon ben iten October 1575 an, mit bem Benfugen, Brun babe 1361 fein Umt niebergelegt. Tob. b. Duls Ier, ber burch Sinweisung auf eine noch porbandene, in Gal. Def Geschichte ber Detersfirche bennahe volls ftandig abgedruckte Urfunde bom Jahr 1361 Theren eigentliches Datum er jeboch nicht naber angiebt und laut welcher swen Gobne herrn Rutolfe fel. Bruns, Ritt ters, wilent (weiland) unferd Burgermeifters" ein bemi felben eigenthumlich gemefenes bedeutendes Grundfict an den Gpital verfaufen ] biefe Ungaben ale vollig unber grundet barftellt, gebenft ber Quelle tes Grrthums, namlich ber Inschrift auf Bruns Grabftein, gar nicht. Chenfo übergeht er auch ben Duntt, ob Brun fein Burs germeifteramt noch ben Lebzeiten frenwillig ober gemuns gen niedergelegt habe, und bemerft einzig folgendes: Drun fen ungefahr ein Sabr, nachbem er in bas fcanbliche Dienfts und Jahrgehalteberhaltnif ju bem

Bergog pon Destreich getreten (bie noch nicht gebruckte Arfunde bieruber ift von Michaelis 1359 batirt), nams ich ben 18ten Weinmonath 1360 geftorben, und ben St. Deter bestattet worden." Die Quelle Diefer Angaben aber führt Muller nicht an. hirzel (Burch. Rabrb. 35b. 1. 1814. S. 282 u. f. u. 317 unten) gebenft im Rabr 1360 Brung mit feinem Morte. Dingegen im Sahr 1361 bemerft er, es fen gewiß und mit Urfunden \*) au belegen, daß in diesem Jahre die Entlaffung Brund bon ber Burgermeiftermurde porgegangen fen; baruber aber finde man nirgende Aufschluft, ob er biefelbe frens. willig und aus mas fur einem Grunde, oder aber ges zwungen und auf welche Beife niedergelegt habe. Gos bann gum Schluffe bes Jahres 1371 führt er an: "Um Iften Weinmonath d. 38. ftarb Berr Rud. Brun, unfer erfter Burgermeifter. Go fagt eine Grabichrift, Die fich im Chor ber Rirche ju St. Peter befand. Diefe fest bas Jahr 1375 mit Romergablen, da leicht die lette Bahl V aus Berfeben mit einem Strich vermehrt wors ben, wo nur I fteben follte. Ein Dal im (aten) Ges Schwornen Brief von 1373 wird feiner, als eines bes reite Berftorbenen, mit Ebren gedacht. Es mußten fonst dren Sahre nach seinem Tod, vielleicht aus Reue, fo bart mit ihm gehandelt ju baben, feine Gebeine erft Die Rubestatt gefunden haben." - Bogeli (3. C. Geschichte der Schweiz. Gidegen. Bb. 1. S. 185) und 3fchoffe (bes Schweizerlands Geschichten S. 61) folgen jener wortlich, diefer ohne Unführung des Todes, tages Bruns, der Ungabe J. v. Mullers. Mener von Anonau (Sandb. d. Gefch. d. Schweiz. Gidegen. Bb. 1. G. 131) bemerft: "Das Ende von 1826.

<sup>\*)</sup> Es werden aber feine bon ihm angeführt.

Brun's Burgermeifteramt und bas Jahr feines Tobes fenen nicht genau befannt."

Diefe Berichiebenheit ber Meinungen und bie babe rige Ungewifibeit über ben Zeitpunft bon Brund Tobe bat ihren Grund offenbar in ber zwendeutigen Beichafs fenbeit ber Infdrift feines Grabfteines, welcher bis anbin ale bas einzige, in ber fraglichen Beziehung auf und gefommene, geschichtliche Denfmabl befannt mat. Es ift baber por allem erforberlich, biefe Infchrift et mas naber tu betrachten. Da ber Grabftein felbfi, amar im Chor ber Rirche gum Gt. Deter febend ein gemauert noch borbanden, allein fcon langft mit einer bolgernen Wand bedeckt ift, fo bleibt nichts anders ubs rig, als fich an bie zwen Abbilbungen zu halten, melche man babon noch befist. Die eine berfelben, eine blofe Sandgeichnung, ift in bem bon Erb. Durfteler mit außerordentlichem Rleife ungefahr in ben Gechaiger Jahren bes achtiehnten Jahrhunderts gefammelten Ges fcblechterbuche ber Burger bon Qurich Bb. 1. G. 310 gu finden; allein gerade binfichtlich ber Infchrift, welche langs bem Rande ber bier Seiten bes Grabfteines am gebracht ift, auf bem in erhobter Arbeit Schild und Belm nebft Belmgierde des Begrabenen abgebilbet find, febr undeutlich, und befonders von bem Datum bes Tobes einzig die Zahlen LXXV., auf welchen frenlich Die hauptfache beruht, ju unterscheiben moglich. Diefe Bablen befinden fich am Sufe bes Grabfteines ungefahr gleichmäßig bon einander entfernt, fo bag man nicht mit Bestimmtheit abnehmen fann, ob und in wie weit fie gufammenhangend find, ober nicht. Dann folgt Kl. Oct. u. f. f. Die zweite Diefer Abbildungen ift in ben, bon bem gurcherifchen Ingenieur Job. Muller in ben Jahren 1775 - 1783 berausgegeben, angeblich

ach Originalien gezeichneten und in Rupfer geffochenen nerfmurdigen Ueberbleibseln von Alterthumern an perichiedenen Orten ber Eidgenofichaft (Thi. II. S. 11) u finden. Rach biefer zeigt fich die Inschrift in Ruck icht fowohl ber Stellung als ber Bollstanbigfeit ber Borte von der erftern darin verschieden, baf oben bie Borte Anno Domini; langs ber linfen Seite: M. C. G.C. L. X. XV., fodann bas Ende bes helm; Busches und nach biesem noch Kalend, Octobr. unten aber - is obiit dominus Rudol, und endlich langs ber rechten Geite: fus Brun. miles. Primus Mgr. civium. an lefen find. In Betreff ber Nahrestahl aber ift aufe fallend, baf hinter jeber ber feche erften Rahlen ein Bunft febt. Die zwen letten bingegen burch feinen Bunft getrennt find, fo baf man fie als jufammengeborent ans feben muft. Melche bon biefen benden Abbilbungen nurt auch die richtige fen, fo ift fie barum nicht entscheidend, weil in benden die Jahreszahl nicht auffallend genug von berjenigen des Tobestages geschieden ift.

Wie man diese Inschrift vor dem achtzehnten Jahrs bundert gelesen habe, ist in keinem der altern Geschichts schreiber oder Forscher bemerkt. Hingegen die seitherisen Geschichtssammler, namentlich Bluntschlit, Len2), Muller3), und von Moos4), (ob Durftes ter ebenfalls ist ungewiß, da, wie die verschiedene

<sup>1)</sup> Merkmurbigfeiten ber Staht und Canbichaft Burich. Art. St. Peters. Rirche.

<sup>2)</sup> Gibegen. Lericon Art. Brun.

<sup>3)</sup> Alterthumer a. a. D., wo überhaupt bie biftorifchen Angaben aus Brund Leben fehr fehlerhaft find.

<sup>4)</sup> Thuricum sepultum etc., ober Sammlung alter und neuer Grabichriften in ben Rirchen ju Burich. 1779. Bb. III. Seite 10'.

Rarbe ber Dinte geigt, bon einer fpatern Sand bie Cabrediabl fo beranbert morben ift, baf fich nicht mehr genau unterscheiben lagt, wie er folche gelefen babe), überfeten biefelbe: "Im Jahr bes herren 1375 ben iten Weinmonath farb Berr Rudolf Brun, Ritter, erfter Burgermeifter." Bon Doos fugt aber ben : "Die Jahrgabl biefer Epitaphe ift nicht gar richtig, wenn man fie mit bem Raufbrief vom Sabr 1561 bergleicht." Somit gab es bisbabin bren verschiedene Meinungen über ben Zeitpunft bon Brund Tobe, wobon bie eine ben iten Meinmonath bes Jahres 1375, eine andere ben iten Beinmonath bes Sabres 1371, und eine britte ben 18ten Beinmos nath bes Sabres 1560, ale beffen Tobestag erffarte. Affein fo viel fonnte mit Sinficht auf Die, burch Tob. von Muller angerufene Urfunde ale gewiß angenommen werben, baf gur Beit ber Musftellung berfelben Grun bereits berftorben mar. Diefer Zeitpunft aber, bas eigentliche Datum ber Urfunde, icheint bieber nicht genau gepruft worden ju fenn. Dull er begnugt fich, nur die Jahrestahl berfelben, wie er fie ben Seff fand, angugeben. Diefem batte Job. Dullers Dofaune Joels (4. Burich 1666, Borrede G. 22) und Durftes Ier's handschriftliche Befchreibung (ober beffer Ge fchichte) ber biefigen Fraumunfter (Abten und Rirde\*) als Duelle gedient, und bier findet fich \*\*) Die Ilrfunde ebenfalls, befonders aber beren Datum unvollffandig bor, was um fo auffallender ift, als bennabe alle ubris gen bafelbft allegirten Urfunden in bollftanbiger (obs wohl gar nicht durchgebends fehlerlos verfertigter) 26;

<sup>\*)</sup> Stabtbibl. E. 14.

<sup>\*\*)</sup> Geite 227.

ift anfaenommen And, nahmentlich die bald nachher late Befitigung biefes Taufpertrages burch ben Bie f Beinrich von Confiant \*). Dagegen giebt Durfteler imen andern Stellen, namlich in feiner Befchichte bes berischen Spitale (S. 6) bas Datum, und sobann Anhang jur Befchreibung ber Surch. Gefchlechter . V. \*) (Abicon. I. S. 276) eine vollfanbige Mbs ift der Urfunde somobl, als auch der bifchöflichen Hifation. Nach diefer Abschrift und eben fo mach g. Moss\* ) ift fie vom anachften Donkes nech L Inhannk Sag in ben Mienechten (Beibnacht) bo n son Gotte Geburt talt MCCCLX. Darnach in erften Sar." - Burbe man nun mit Darfeler. Moos, Def und Maller annehmen, es fen ies Datum nach unferm Ralender ju verfieben. fo re bief ein bebeutenber Arrthum. Es ift namlich bier bl au bemerten, baf au jener Zeit in unferm Lande Babr fcon mit bem unbeweglichen Beibnachts. 1e (ober bem 25ten bes Christmonaths) feinen 'ang genommen bat \*\*\*). Daber fragt fich nun eine

<sup>7</sup> Stadtbibl, E. 29.

<sup>\*)</sup> Thuricum sepultum. Thi. III. S. 11.

<sup>\*)</sup> Bon welchem Jahre an und bis zu welchem dieß der Fall gewesen sep, ist bisanhin nicht ausgemittelt worden: Tschubi (Ehron. I. S. 105 u. 161) bemerkt biesen Jahresansang bepläusig zuerst bep dem J. 1207 und sodann bep dem J. 1262. — Gewiß ist, daß von daher der XX. oder der zwanzigste Tag (nach unserm Kalender der 13te Januar) von Weihnacht an gerechnet, den Namen hat. Man vergl. J. H. Waser's histor. Diplomat. Jahrzeitbuch zur Prüfung der Urfunden. Fol. Zürich 1789 im Anhang: Chronolog. Be'nennungen der Fest, und heiligen Tage, u. s. s. die Art. eireumeisio domini oder Neujahrstag, der heil drey Königen Tag und Epiphania.

farbe ber Dinte geigt, bon einer fpatern Sand bie Tahrediahl fo berandert morben ift, baf fich nicht mehr genau unterscheiben lagt, wie er folche geleien babe), überfeten biefelbe: "Im Sabr bes herren 1375 ben iten Weinmonath farb Berr Rubolf Brun, Ritter, erfter Burgermeifter." Bon Doos fugt aber ben : "Die Jahrgabl Diefer Epitaphe ift nicht gar richtig, wenn man fie mit bem Raufbrief vom Sabr 1561 pergleicht." Comit gab es biebabin bren verschiedene Meinungen über ben Zeitpunft Brund Tobe, wobon bie eine ben iten Weinmonalb bes Sabres 1375, eine andere ben iten Beinmonath bes Jahres 1371, und eine britte ben 18ten Weinmos nath bes Jahres 1360, ale beffen Tobestag erffarte. Allein fo viel fonnte mit Sinficht auf Die, burch Job. bon Muller angerufene Urfunde ale gewiß angenommen werben, daß gur Beit ber Musftellung berfelben Brun bereits berfforben mar. Diefer Zeitpunft aber, bas eigentliche Datum ber Urfunde, fcbeint bieber nicht genau gepruft worden ju fenn. Dull er begnugt fich. nur die Jahrestahl berfelben, wie er fie ben beff fand, anzugeben. Diefem batte Joh. Dullers Dofaune Joels (4. Burich 1666. Borrede G. 22) und Durfter Ier's handfchriftliche Befchreibung (ober beffer Ge fchichte) ber biefigen Fraumunfter (Abten und Rirche\*) als Quelle gedient, und bier findet fich \*\*) Die Urfunde ebenfalls, befonders aber beren Datum unpollffandia bor, was um fo auffallender ift, als bennabe alle ubris gen bafelbft allegirten Urfunden in bollftanbiger (obs wohl gar nicht durchgebends fehlerlos verfertigter) 26:

<sup>\*)</sup> Gtabtbibl. E. 14.

<sup>\*\*)</sup> Geite 227.

rift aufgenommen And, nahmentlich die bald nachber plate Beffatigung biefes Raufpertrages burch ben Bis of Deinrich von Conftang.). Dagegen giebt Durfteler amen andern Stellen, namlich in feiner Gefdichte bes cherifchen Spitale (G. 6) bas Datum, und fobann Unbang jur Befchreibung ber Burch. Gefchlechter A. V.\*) (Abicon. I. S. 276) eine vollständige Abs rift der Urfunde fomobl, als auch ber bischöflichen utififation. Rach Diefer Abschrift und eben fo nach in Moss\* ) ift fie vom "nachften Donftag nach ct. Isbannk Tag in ben Mienechten (Weibnacht) bo an son Gotte Seburt salt MCCCLX. barnach in m erften Sar." - Burbe man nun mit Durkeler. Moos, Def und Maller annehmen, es fen efes Datum nach unferm Ralenber zu verfteben. fo äre biek ein bebeutender Arrthum. Es ift nämlich bier obl zu bemerten, baf zu jener Beit in unferm Lande is Sabr icon mit bem unbeweglichen Beibnachts. ige (ober bem 25ten bes Christmonaths) feinen ifang genommen bat \*\*\*). Daber fragt fich nun eine

<sup>\*)</sup> Stadtbibl. E. 29.

<sup>\*\*)</sup> Thuricum sepultum. Eff. III. G. 11.

Bon welchem Jahre an und bis zu welchem dieß der Fall gewesen sey, ist bisanhin nicht ausgemittelt worden: Tschudi
(Ehron. 1. S. 105 u. 161) bemeekt diesen Jahresanfang
bepläusig zuerst bey dem J. 1207 und sodann bey dem J.
1262. — Gewiß ist, daß von daher der XX. oder der
zwanzigste Tag (nach unserm Kalender der 13se Januar) von
Weihnacht an gerechnet, den Namen hat. Man vergl. J. H.
Wasers histor. Diplomat. Jahrzeitbuch zur Prüfung der
Urkunden. Fol. Zürich 1789 im Auhang: Chronolog. Be'
nennungen der Fest. und heiligen Tage, u. s. s. die Art.
eireumeisio domini oder Neujahrstag, der heil drey
Königen Tag und Epiphania.

Tarte ben Diete geigt, bon einer fpatern Sanb Bereitel is verandert morben ift, bak fich n mere grage anericheiben laft, wie er folche alle gabe gemites biefelbe: "Im Rabe bes bir In im Semmonath farb Derr Ruboli Bri Bem min Bergemeifer." Bon Most fi war ver - Der Babriabl Diefer Epitanbe ift nicht : rates wem man fie mit bem Raufbrief vom Il Bi vannan Gemit gab es bisbabin bi berfammen Demensen über ben Reitmunt ! Brums Bude merre bie eine ben iten Meinmon bes Bereid iff, eine andere ben iten Meinmon Des Beides IFT und eine britte ben isten Deinti nan les Bunen iffice, ale beffen Tebestag eiffar III : 't auf frame mit Omfide auf bie, burd 30 ter IT in ber bereiffene Metande ale gemiff angenomn Tran 325 jur Bir ber Queffellung berfelben & per ite berfreiten bar. Diefer Beitwunft abet, aman annen marten ga femme Diffter begnigt 1 Ter ben bef T aber 2 1.7 beme Bob. Mallers Do a bart mai ma Beforecoung fober beffer ... : andere beren Datum unbonich Tie mir aufalinder ift, ale bennabe at . 3. 35 gles men Unfunden in mit ger imi bermachende feble

Rarbe ber Dinte geigt, bon einer fpatern Sand bie Cabrediabl fo berandert morben ift, baf fich nicht mebr genau unterscheiben lagt, wie er folche gelefen babe), überfeten biefelbe: "Im Sabr bes Berren 1375 ben iten Beinmonath farb Berr Rubolf Brun, Ritter, erfter Burgermeifter." Bon Doos fugt aber ben : "Die Sabrgabl Diefer Epitaphe ift nicht gar richtig, wenn man fie mit bem Raufbrief vom Sahr 1561 bergleicht." Comit gab es bisbabin bem verschiedene Meinungen über ben Zeitpunft bon Brund Tobe, wobon bie eine ben iten Weinmonath bes Sabres 1375, eine ant ere ben iten Weinmonath bes Jahres 1371, und eine britte ben 18ten Weinmos nath bes Jahres 1360, ale beffen Tobestag erflarte. Allein fo biel fonnte mit Sinficht auf Die, burch Job. von Muller angerufene Urfunde ale gewiß angenommen werben, bag gur Beit ber Musftellung berfelben Grun bereits berftorben mar. Diefer Zeitpunft aber, bas eigentliche Datum ber Urfunde, fcheint bieber nicht genau gepruft morden gu fenn. Duller beanuat fich, nur die Jahredgabl berfelben , wie er fie ben Seft fand, angugeben. Diefem batte Job. Dullers Dofaune Joels (4. Burich 1666. Borrede G. 22) und Durfter Ier's handschriftliche Befchreibung (ober beffer Gefcbichte) ber biefigen Fraumunfter : Mbten und Rirche\*) als Quelle gedient, und bier findet fich \*\*) Die Urfunde ebenfalls, befonders aber beren Datum unbollffandig bor, was um fo auffallender ift, als bennabe alle ubris gen dafelbft allegirten Urfunden in vollftandiger (obs wohl gar nicht durchgebends feblerlos verfertigter) 26:

<sup>\*)</sup> Stabtbibl. E. 14.

<sup>\*\*)</sup> Geite 227.

hrift aufgenommen find, nahmentlich die balb nachber efplate Beffatigung biefes Raufpertrages burch ben Bis chof Deinrich von Conftant \*). Dagegen giebt Durfteler n amen andern Stellen, namlich in feiner Befchichte bes urcherischen Spitals (S. 6) bas Datum, und fobann m Unbang gur Befchreibung ber Burch. Gefchlechter Ebl. V.\*) (Abschn. I. G. 276) eine vollständige Abs idrift ber Urfunde somobl, als auch der bifchoflichen Ratififation. Rach diefer Abschrift und eben fo nach bon Moos\*\*) ift fie vom "nachften Donftag nach Sct. Johanng Lag in ben Mienechten (Weibnacht) bo man von Gotts Geburt galt MCCCLX. barnach in Dem erften Sar." - Burde man nun mit Durfieler. v. Moos, Def und Muller annehmen, es fen Diefes Datum nach unferm Ralender zu verfteben, fo ware bieß ein bebeutender Brrthum. Es ift namlich bier wohl zu bemerken, baf zu jener Zeit in unferm Lande bas Sabr ichon mit bem unbeweglichen Beibnachts, Sage (ober dem 25ten bes Christmonathe) feinen Unfang genommen bat \*\*\*). Daber fragt fich nun eine

<sup>\*)</sup> Stadtbibl. E. 29.

<sup>\*\*)</sup> Thuricum sepultum. Iff. III. G. 11.

Won welchem Jahre an und bis zu welchem dieß der Fall gewesen sey, ist bisanhin nicht ausgemittelt worden: Tschudi
(Ehron. I. S. 105 u. 161) bemerkt diesen Jahresanfang
bepläusig zuerst bep dem J. 1207 und sodann bep dem J.
1262. — Gewiss ist, daß von daher der XX. oder der
zwanzigste Tag (nach unserm Kalender der 13se Januar) von
Weihnacht an gerechnet, den Namen hat. Man vergl. J. H.
Wasers histor. Diplomat. Jahrzeitbuch zur Prüsung der
Urkunden. Fol. Sürich 1789 im Anhang: Chronolog. Be'
nennungen der Fest. und heiligen Tage, u. s. f. die Ars.
eireumeisio domini oder Neujahrstag, der heil drey
Königen Tag und Epiphania.

welchen Zag ber Woche im Jahr 1360 Johann fer ober ber 27te December gefallen fen, um ben nachft barauf folgenben Donnerstag nach um igen Berechnunggart bestimmen gu tonnen. Ben nah Drufung ber chronologischen Berbaltniffe biefes b) geigt fich nun, baß Gt. Johann bes Taufers Sag ein Sonntag mar, und mithin ber nachfte Donners ffag auf ben Biten bes Chriftmonathe gefallen , alfo ber lette 2 ig bes Sabres 1360. nach unfrer jenigen, ober ber f te Jag bes Tah es 1561 nach ber bamalis unasart fi I Zag, an welchem jene aen lirf aufgefertigt morbe ju erflaren ift. Ge liefe in ber That bas aufer allem 3meifel lies fich ( genbe, Datum ber bife en Beffatigungs surfunde, nămlich A. D. MCCCLXI.XV. Kal. mensis martii Indictione XIIII, nach m rm Ralender ber ihte Rebs ruar 1361 (weil biefes ? ein Schaltiabr gewesen ift), gar nicht begreifen, ba es gerabeju unmöglich ift, baß Diefelbe bem Raufvertrag felbft, ben fie wortlich und vollständig enthält, um gebn Monathe borausgegangen fen. hieraus ergibt fich nun icon mit Gewißheit, baß Brun bor bem 3iten bed Chriftmonathe 1360 geftors ben ift. Kerner bat man ichon ziemlich lange \*\*) unter

<sup>\*)</sup> Da nämlich der Sonntagsbuchstabe des Jahres 1360 E, und nach dem Schalttage (ober dem bissextus, zunächst bor dem 24ten Februar) D war, so fiel die Weihnacht, oder der 25te des Christmonaths, mit welchem das Jahr 1361 angefangen wurde, auf einen Freytag, und Johann der Täufer, als der 27te auf einen Sonntag. M. s. Wasers Jahrzeitbuch S. 20 u. f.

<sup>\*\*)</sup> In Dürftelere Regimentbuch (Stadtbibl. E. 40) ift biefe Urfunbe, zwar nicht von feiner Sand, bep bem Berzeichnif ber Mitglieder bes Winterrathes von 1360 angeführt.

**1** 

Urfunden bes vormaligen Rlofters Rief einen', som Rathrinenabend (ben 24ten Rovember) 1360 batieben ifbrief entbectt, worin ber bamglige Rath, und an en Gnite Maueffe als Burgermeifter genannt 1. Auferbem ift eine noch nabere Angabe the bem ibtbuch . (bem alteften vorbanbenen Rathebrefold) Mlatt. 62 b au finden , too es beißt: " Derr Sottfried Danaberg ift Burg Deifter Simons um bes Ons But, an bes Burgermeiftere felia Statt. um Othmari Ao. LX. (b. i. ben 16. Mintermonathe o). - Schon biefe Stelle batte auf ble richtige Auss ing ber Grabichrift Brung fubren, und bie, auch cologisch gar nicht begrundete, Bermuthung befein follen, als babe er aus irgend einem Bemeggrunde ben Lebzeiten bas Burgermeifteramt niebergelegt. bem fowohl von ihm felbft, als von ber Burgers ift gemunichten Machfolger übergeben. Meulich ift t aber in dem bandichriftlichen Rachlaß eines ausges bneten Roricbers ber Geichichte von Burich, bes ges enen Rathe's und Zeugherren Job. Deinr. Sching \*\*) illiger Weise eine Stelle aufgefunden worden \*\*\*), über ben Tobestag Bruns vollständigen und riche n Aufschluß giebt, und alfo lautet: "Diejenigen, Brund Tod den iten October 1375 feten, und weil e borber den Burgermeifter Manef finden, fich damit

<sup>&#</sup>x27;) M. f. bie Copien ber Urfunben bon Rufti im gurcherischen Finangarchib. Bb. II. G. 109.

<sup>\*)</sup> Berfasser bes Bersuchs einer Geschichte ber Sanbelschaft ber Stadt und Landschaff Burich. 8. 1763. — und ber Abhandlung: Ueber ben alten Localzustand von Burich und Muthmaßung über die Erbauung ihrer alten Ringmauren im Schweiz. Museum. 3. 1789. S. 536.

<sup>)</sup> Durch herrn Sal. Bogeli , Pfarrer und Rirchenrath in Burich.

belfen mussen, baß jener 1361 resignirt habe, sind burch die falsche Lesung seines Epitaphii verführt worden, so an dieser Stelle schon lang sehr abgetrette sist. Ich habe noch im I. 1742 lesen können MCCCLX. XV. Kal. Oct. (welchen Tag die Anniversaria als seinen Sterbetag angeben), d. i. 1360 decimo quinto Kal. Oct. u. s. w." — In dem einen der benden auf und gekommenen Anniversarien oder Jahrzeitbucher) der Stift jum Großen Manster, nämlich demjenigen, welches von den Caplanen geführt worden ist\*), sindet man in der Reihe der im Monath September verstorbe nen Personen, und zwar unter dem XV Tage vor den Ralenden des Octobers, Rud. bruno. mägr. ci-

<sup>\*)</sup> Ein Berzeichniß der Sterbetage solcher Personen, für deren Seelenheif Meffen gelesen wurden; von Ighrzeit, dies anniversarius, anniversarium defuncti. Haltaus Glossarium Germ. medii aevi s. h. v. und du Fresne Glossarium ad scriptores mediac et insimae Latinitatis, s. v. anniversarium.

<sup>\*\*)</sup> Es wird auf der Stadtbibliothek unter Lit. C. Nro. 10 aufbewahrt, ist ein mäßiger Band in kl. Fol., durchaus Pergamentblätter, in latein. Sprache mit den damals üblich gewesenen Abkürzungen, jedoch beynahe durchweg sehr ordentlich und lesbar geschrieben. Es besaßt ungesähr den Zeitraum vom Ansang des XIV dis gegen Ende des XV Jahrhunderis. Unter den angemerkten Jahreszahlen ist diesenige von 1311 die älteste, und 1490 die seste. Auf dem ersten Blatt liest man solgende Bemerkung: Vir discretus dominus Ulricus Bokeli, Ganonicus Ecclesie praepositure Thuricensis, libere tradicit et assignavit Cappellanis Ecclesie praefate — Librum suum temporaneum, qui vulgo dicitur Zitbuch, emptum a Domino Jacobo im Gewelbe estimatum ad IX th. in remedium anime sue etc. etc. Dieser tvar im December 1323 verstorben, jener solgte schon im November 1325.

105

ra und unmittelbar baranf Mågr. martinus cocus sd. mågri civium (Meister Martin, ber Roch ebene Telben Burgermeiftere). Kreplich ift bas Tobesiabr ht baneben bemerft \*). Allein ba man nun mit Bes amtheit jenen Lag als ben Tobestag Brun's fannte. mar es ein Leichtes, ben mabren Ginn feiner Grabe rift fo beraustubringen, baf gelefen murbe: Ao. Dom. CCCLX, XV. Kal. Octobris obiit etc., b, h, im ibr des herrn 1360, am 15ten Lage por ben ilenden des Weinmonathe (b. i. am irten 8 herbitmonathe\*\*), ift verftorben herr ubolf Brun, Ritter, Erfter Burgermeifter. e Richtigfeit Diefer Erflarung wird aber burch ben halt bes groffern, bon ben Chorberren geführten ichzeitigen Sahrzeitbuches \*\*\*), vollende aufer Zweis gefett, indem fich bier auch die Jahretahl MCCCLX., b amar fo, daß die Korm der Zahlen den Charafter ies Zeitalters an fich tragt, am Rande neben bem Ras n Bruns befindet.

Der Umffand sodann, daß (laut benden Jahrzeitbu; en) auch Brun's Roch an eben demselben Tage vers rben ift, begrundet die Vermuthung, es sepen bende

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt ift die Jahreszahl ben ben Namen bon Layen fehr felten, und gewöhnlich nur, wiewohl gar nicht burchgebende, ben benienigen von Geiftlichen angemerkt.

<sup>\*\*)</sup> M. s. Wafers Jahrzeitbuch S. 47. Auch in dem angeführten alten Jahrzeitbuche selbst geben diesem Lage noch brenzehn andere nach, worauf dann die Kalenden (oder der erste) bes Octobers folgen.

<sup>\*)</sup> Ebenfalls auf der Stadtbibliothek unter C. 6 ein fehr schönes Manuscript; schade nur, daß vier Blätter, die Lage bom 4ten bis und mit dem 11ten bes Monathe August, berausgefchnitten find.

worden; eine Thatfache, worüber bisdahln juverläßige Angaben mangelten.

it batte man nun uber bas gebensende Brun's chbare urfundliche Gewiffheit , und mare menies 5 ti biefer Sinficht fein Grund mehr borbanden, ien, er habe fein Umt noch ben Lebzeiten nieders mobon boch nirgende nabere Spuren gu finden find. Hend mag es gwar allerdings fcheinen, baf außeroem in feiner andern, auf und gefommenen ichrifts "inde " Sobrata Brun's enthalten ift"). lichen Reit 1 fein orbentliches Rathes MClein rubrt murbe, fo lift es fich noch eber erfla protofol Daß uber bie Urt, vie bas Burgermeifferamt ren, n Rachfolger Maneffe übergegangen ift, bigans IF gant und gar feine bestimmte urfundliche Ungabe aurgefunden werden fonnte.

Bepläufig ist hinsichtlich des, von Joh. von Malster erwähnten Umstandes, "daß Brun unter den mit dem Rathe Unzufriedenen auch darum sich befunden habe, weil er mit Rudolf Biber, Ritter, aus einer uns befannten Ursache um 550 Pfund gebüßt worden sen", zu bemerken, daß irrig dafür der helvet. Almanach von 1780 angeführt wird, indem sich daselbst hierüber nichts sins det. Die Thatsache selbst unterliegt indessen keinem Zweisel, da in dem Stadtbuche Bd. I. Bl. 12 und Bt. 15 an zwen Stellen davon die Rede, wenn schon das Strafurtheil selbst und der Zeitpunkt, wann dasselbe

<sup>\*)</sup> Auch auf ben Schaumungen, welche im Jahr 1736 zu Eben Brun's und der bon ihm bewirften Berfassung geprägt murben, ift einzig das Jahr 1336, als Datum des erfien geschwornen Briefes, sein Todesjahr hingegen nicht zu finden. M. s. Mülter's Alterthümer a. a. D.

Baefprochen worben, nicht zu finden ift. Gine Rathes fenntniß vom Jahr 1330 (bas nabere Datum ift nicht naegeben) sub Coss. Estivalibus fagt namlich, baf bie edetehalbhundert Bfund\*) betragende Buffe. elde bem Ritter Rudolf Biber und bem Rud. Bruno megen ber fromen von Lunthoft" auferlegt worben, icht nachgelaffen werben folle. Da fie nun im 9. 1333 ie Buffe noch nicht erlegt, jeboch Grundverficherung afår gegeben hatten, fo murbe ihnen von bem Rathe och eine lette, von nachster St. Marting Tult auf ein labr fich erftreckende Krift bewilligt, mit bem Benfugen : senn fie nicht innert bem Bile gablen, "fo fol bas Guot em Spital beliben bas Si von bemfelben Guote verfeset ant emeflich ane alles widerlofen" - b. b. bas bon inen verpfandete Grundeigenthum foll bem Spital vers illen fenn und feine Auslosung beffelben mehr Statt inden fonnen \*\*).

<sup>\*)</sup> Rach bem, von 1301 — 1336 gu Burich bestandenen Mungfuß (m. f. Wafers Abh. vom Gelbe S. 80) betrug der Werth dieser Summe (zu 9 Pfund 18 1/2 g. auf eine seine Mart Silbere) beynahe 55 1/2 Mrt. in jegigem Gelte 1219 Gulden 5 Schl. 8 Nr. Burcherwährung.

<sup>\*\*)</sup> Sowohl diese, als auch einige der in dem vorliegenden Auffat enthaltenen Quellenangaben verdankt der Berf. den freundschaftlichen Mittheilungen des Herren F. U. Lindinners, gewesenen Archivars des hiesigen Finanzrathes, eines grundlichen Kenners der Geschichte Zürichs, zumal während des Mittelalters.

## VIII.

Fruchtlose Vermittlung der Sidsgenossen zwischen ber Stadt Basel und ihren vier Aemtern Waldenburg, Ramstein, Homburg und Farnspurg 1591 — 1593, und Beendigung der Unruhen durch den Rappenkrieg 1594.

Die verwickelten Berhaltniffe bes Bischofs und bet Rathes ju Basel, die sich im Laufe der Zeit so fehr and berten, daß aus verschiedenen Jahrhunderten ganz ents gegengesetze Ansprüche konnten bergeleitet werden, hats ten schon frühe mancherlen Streitigkeiten veranlaßt. Besonders häusen sich nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Klagen über Eingriffe des Bischofs in die Nechte der Stadt. Denn je mehr sich die Bürgers schaft erhob, und der dem Bischafe durch Lehen verpflicht tete Abel sein Uebergewicht im Rathe verlor, desso schwes rer mußte es werden, alte, theils ganz unbegründete, theils längst verschollene Ansprüche wieder geltend zu machen.

Der Rath führte ben Rampf mit Klugheit und Fer stigkeit, und als er nach mehr ober weniger eigenmachtiger Ausbebung einzelner Rechte bes Bischofs im Jahre 1524 beschloß, daß auch die jahrliche Steuer von vier Pfenningen für jedes Daus ohne irgend einen Losfauf aufhören solle, so war außer dem kirchlichen jedes andre Berhältniß zum Bischofe aufgehoben, und die ganzliche Lossaung von ihm, welche durch die Glaubensverz besserung bewirft wurde, betraf eigentlich nur noch die bierarchische Sewalt. Allein da alle diese Beränderungen ohne Einwilligung des Bischofs oder des Rapitels, so

t

gar ohne sein Vorwissen geschahen, da durchaus keine Entschädigung bestimmt wurde, und der Bischof gegen Einiges förmlich protestiert hatte, so blieb ein Reim zu Streitigkeiten zurück, der früher oder später von den Bischöfen unter günstigen Umständen konnte benutt werden.

Much in ben Berhaltniffen ber bafelichen Hemter Bale Denburg, homburg und Liestal, Die zu ber Landgrafe Schaft Silaau gehörten. lag eine abnliche Reranlaffung an Streitigfeiten. Die landgräflichen Rechte über bas Sikgan maren fruber ein Eigenthum bes Stiftes gu Bafel, und als Leben an Die Grafen von Thierstein aes tommen. 3m Sabre 1416 verpfandete Graf Dito von Thierstein diese Rechte, so weit fie die von Bafel icon fruber erfauften herrschaften Balbenburg, homburg und Lieftal bestrafen, an die Stadt mit Borbebalt ber Bieberlofung an feine Erben, ober an ben Bischof ober Das Rapitel \*). hierauf verfaufte Thomann von Rals tenftein, ber bon weiblicher Seite bon ben Grafen von Thierstein abstammte, ber Stadt Bafel im Rabre 1461 für emig die gange Landgrafichaft, die er vom Stifte au Leben trug, nebit feiner eigenthumlichen Berrichaft Rarnfpurg 00). Die Streitigfeiten, welche baraus for wohl mit dem Bischofe als mit dem Grafen von Thiers fein entstanden, wurden im Jahre 1510 burch einen Bers aleich bengelegt. Rach demselben bezahlte die Stadt bem Bischofe 1906 Pfund 5 Schl. und sicherte ibm burch eine Urfunde bas Recht, die Landgrafschaft Siggau

<sup>\*)</sup> Ochs Bb. 3. S. 119.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenb. Bb. 4. S. 115. Diefer Rauf fant aber Schwierigfeiten. Ochs glaubt, ber Bifchof habe bie Baeler nicht belehnen wollen.

fammt Liestal, Walbenburg, Homburg und Fülinsders um die Summe von 31000 Gulben wieder zu lösen. Den Grafen von Thierstein bezahlte Basel 625 Pfund, wogegen sie ihre Ansprüche auf die Landgrafschaft auf gaben. Bon da an war der Bürgermeister im Rahmen des Nathes der Lehentrager der Landgrafschaft und leisstete den Lehenseid; das Lehen aber wurde jedes Mahl benm Negierungsantritt eines Bischofs wieder empfawgen\*). So konnte der Bischof jeden Augenblick gegen Erlegung jener Summe der Stadt Basel einen bedew tenden Theil ihres Gebiethes entreissen, und es ist sich eher zu verwundern, daß dieß nicht früher ernstlich der trieben wurde, als daß es endlich in den Achtziger: Jahr ren des sechzehnten Jahrhunderts geschah.

Alle nabmlich im fiebenten Decennium biefes Sabre hunderte Die Gabrung und ber Gifer in ber fatholifchen Rirche überall großer wurde, machte auch Sifchof Chris forb von Bafel 1582 Unftalten, im Stabtchen Laufen, gut Arlesbeim, Mfeffingen und andern mit Bafel verburgs rechteten Orten ben fatholifchen Gottesbienft mit Lift und Gewalt wieder einzuführen. Der Rath bon Bafel fchlug ibm, ba Borftellungen fruchtlos maren, bas eibsaeniff fifche Recht bor; allein ba bie fieben fatholifchen Orte ben Bifchof unterftusten, fo murben allmablig jene Ge meinden ihrer durch die Bifchofe beschwornen Religionds frenheit beraubt. Dun trat aber ber Bifchof mit feinen alten Unfpruchen an die Stadt Bafel, und mit bem Begehren der Wiederlofung ber Landgraffchaft Gifgan auf. Durch Gefandte von Burich, Bern und Schaffe baufen murben bende Theile ju einer gutlichen Bermitts lung bewogen. Die Stadt mablte ibre bren Gabe\*\*)

<sup>\*)</sup> G. Dof. Band 5, 5. 274. \*") Schiebrichter.

aus diefen Stadten; ber Bifchof die feinigen bon Que tern, Uri und Rrenburg. Den 16. December 1583 legte ber Bifcof benfelben folgende Unfprüche vor: 1) Da Burgermeifter und Rath ber Stadt Bafel nun ain etlis den Sabren" bas leben ber landarafichaft Giftaan nicht empfangen haben, obichon biek jabrlich von bem neuen Burgermeister geschehen follte, so babe fich ber Bifchof und fein Stift gur gofung biefer gandgrafichaft fammt ben Memtern Waldenburg, Somburg, Lieftall und Rus lineborf entschloffen. Daben behalte er fich und feinen Rachfolgern auch bie Lofung ber übrigen Pfanbichaften por, namlich bes fleinen und großen Bolle, Munt, Banmein, Schultheißenamt, Rubrmein, Difthum, u. f. m.\*). 2) Berlangt ber Bischof, baf nicht nur ber iabrlich auf Martinstag "von allen Saufern, Sofftate ten, Laben, Sofen und Birthebaufern, die befreiten Perfonen ausgenommen," schuldige Bodengins wieder Bezahlt, sondern auch die Ruckstande nebst ber "brauchie gen Straf von 3 Mfund jabrlich fur jebes Saus" fo lange der Bodengins nicht bezahlt worden, abgetragen werben. 3) Da die Dorfer Binningen und Bottmingen von Bifchof Philipp (im Jahre 1534) ohne Borwiffen bes Ravitels an Bafel verpfandet worben, fo begebre ber Bifchof Dieselben auch ju lofen. 4) Da ber Rath und die Burgerichaft ju Bafel mwider des Stifte Frens beit, Sandfesten und altes Serfommen etliche Jahr ges waltthatiger Beife Burgermeifter, Bunftmeifter und Rath gefett, auch nicht, wie es herkomme, geschworen und Schworen laffen," fo begehre er, daß das Stift wieder in feine Rechte eingesett werde. 5) Rlagt ber Bischof

<sup>\*)</sup> Einkunfte und Rechte, bie in berichiebenen Beiten an bie Stadt waren berpfändet worben.

iber Beeintrachtigungen in Rücksicht ber Grenzen zwis siche inchenftein, Rheinach und Arlesheim. 6) Ber balt ber Bischof und bas Stift vor: 30 alle andren Herri eiten, Gerechtsamen und Ansprachen jesmahlen nicht ar ezogen."

e Forderungen waren für die Frenheit der Stadt um fog fahrlicher, ba die einen durch gultige Urfunden, die an en durch das frühere Berhaltnif unterflut

, und ber sechste Artikel besorgen ließ, daß der of d nach vielle ht mehr ansprechen werde, al feine stahren jem besessen hatten. Die Ges fanoten Stadt beriefen nich daher auf die Berjähs rung, da die Bischöfe dieser Lösung der verschiedenen

und der Handfesten in so langer Zeit irgend eine vannung gethan. Ueberdieß sen es immer in der Athur der Stadt gewesen, von dem Bischofe eine thisbesatung zu begehren; die Handsesten haben sich immer nur auf die darin genannten Bischofe bezogen und sepen niemahlen auf 3, nachsommende Bischofe" gestellt worden. Wegen der streitigen Grenzen wollen sie es auf eine Untersuchung ankommen lassen, und protestiren übrigens gegen die im sechsten Artikel gemachten Vorsbehalte.

Die Sache wurde nun auf mehrern Zusammentunften verhandelt, und selbst die drey reformirten Vermittler mußten zugeben, daß das Verjährungsrecht wenigstenst in Beziehung auf den ersten Punkt wegen der Urfunde vom Jahre 1510 nicht Statt finden könne. Denn da dieser Vertrag erst nach der Aufnahme von Vasel in den eidsgenössischen Bund errichtet worden, so könne das sestigeseigte Lösungsrecht nicht als aufgehoben betrachtet werden. Dagegen sprach dann für die Stadt der lange

Besig, das Stilschweigen des Bischofs als diese Derre chaften so wie andere in den eidsgenössischen Bund einges Stoffen wurden, die Unmöglichkeit, dasjenige, worauf der Bischof ein Lösungsrecht hatte, genau von solchen Besigungen und Rechten in diesen Gegenden zu sonderen, volche die Stadt von anderen erkauft hatte; die Gestände, Straßen u. s. w., welche die Stadt auf ihre Bosten angelegt hatte; endlich die zu besorgenden Umus ien, wenn diese reformirten Gegenden sich der Derrechast des Bischofs wieder unterwerfen sollten. Da nun iberdies das Stift start verschuldet war, so fand der Borschlag eines von der Stadt zu bezahlenden Auskaufs, worauf es vielleicht schon aufänglich abgesehen war, eicht Eingang. Die Vermittler legten also den Parteyen solgenden Vergleich vor:

Die Stadt Basel bezahlt dem Bischofe und Doms kapitel für alle und jede Ansprachen\*), "die sepen vers meldet oder unvermeldet, zu einer frepen Abidsung und tigenthämlichen Erledigung," die Summe von 200,000 Bulden Baslerwährung. Davon werden abgezogen die Schulden des Bischofs gegen der Stadt; an die übrige Summe bezahlt die Stadt bis Pfingsten 50,000. Gulden, und den Rest in zwey gleichen Zahlungen auf Martini 1585 und 1586. Wegen der Grenzweitigkeiten sollen ich die Parteyen nach Einnehmung des Augenscheins ergleichen. Ihren Rosten trägt jede Parten selbst. Dieser Bergleich wurde nun zu Baden Donnerstags vor em Palmtag 1585 von beyden Parteyen förmlich anges

<sup>\*)</sup> Diese Ansprachen werden alle nach ben oben angeführten Punkten aufgezählt, und burch ben Anhang, sie mögen genannt seyn ober nicht, auch ber im secheten Punkt gemachte Worbehalt aufgehoben.

nommen, und nachher 1591 durch die gwolf Orte in einer eignen Urfunde bestätigt\*).

Unffreitig mar eine folche Beendigung bes Streites für Bende Theile portheilhaft; allein die Aufbringung ber erforderlichen Gumme foffete Die Stadt große Unffrens gung. Denn burch bie Rriege im funfgebnten Sahrhuns bert, burch Raufe bon gand und leuten und anbre Muss gaben war Die Staateofonomie ichon lange bedeutenb gefcmacht; Die Erhebung neuer Abagben aber, Die in ben regierenben Stabten immer, fo oft es bas Bedurf nif erforberte, gefchab, war ben ben Unterthanen auf bem gande mit großen Schwierigfeiten verbunden. Doch faben fie bas, mas fie an bie Staatslaffen bentrugen, wie einen jabrfichen Bing an, ber ohne ibre Ginwilligung nicht burfe erhöht werden, und ber lebergang bon ber altern gur fpatern Beit, welche auch ihre Bentrage nach den Bedurfniffen glaubte bestimmen zu tonnen, war noch nicht vollendet. Go wie gur Beit bes burgundifchen Rrieges, als bie fogenannte Schillingffeuer und ber Bospfenning in der Stadt aufgelegt murbe, "bie Bogte und Umtleute mit fammt ben Menern eines jeben Umte auf bes Rathes Begehren gutwillig gufagten, ber Stabt biefe Steuren auch zu geben, boch bag man fie beffen entlaffe, fo erft bas fenn moge" \*\*); fo glaubten bie Landleute auch jest noch, daß jede neue Steuer bon

<sup>3)</sup> Schiedrichterlicher Spruch, bafirf Baben Donnerstags ber Palmtag 1585. In bem Bestätigungsbrief ber XII Orte bom Jahre 1591 wird die nach Bezahlung ber ersten 50,000 Gulben noch übrige Summe zu 40,000 Gulben angegeben. Es wurden also an dem ganzen Ausklaufe 110,000 Gulden abgerechnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Debs Banb 4. Seite 304.

cer Einwilligung abhangen musse. Dazu trug auch e Nahme freyer Eibsgenossen ben, auf welchen die noleute, noch eingedenk der alten Berhältnisse, stolz ven, und der damahls auch einzelnen Landgemeinden geben wurde\*). Allein ben den Regierungen hatten ischon andre Begrisse verbreitet, und je mehr sie den taat nur in den Pauptstädten sahen, desto weniger unten sie solche Beschränkungen billigen. Wenn daher iher Käuse von Rechten und Besitzungen meist nur aus n Benträgen der Bürger der Städte bestritten wursen, weil nur diese unmittelbaren Gewinn daraus zo: n, so sollten nun auch die Landleute der Stadt Basel der Auskaußsumme bentragen, welche an den Bis of mußte bezahlt werden.

Es wurde also den 18. Jenner 1591 die Erhebung ter Abgabe von allem geschlachteten Bieh und eine höhung des sogenannten Umgelds von allem in Wirths; d Privathäusern ausgezapsten Weine beschlossen, gegen ein kleineres Maß, wie es zu Basel selbst einzührt war, sollte gebraucht werden\*\*). Allein die swegen erlassenen Besehle, womit zugleich die neuen aße und Sigel zur Versigelung der Kässer übersandt

<sup>\*)</sup> Ein Beofpiel wird unten borfommen.

Die Fässer sollten versigelt und von jedem Saum (zu 124 Mas) der Verkaufspreis von 24 Mas als Umgeld bezahlt, dagegen aber der bose Pfenning (welchen den Verkaufspreis von 6 Mas betrug) nachgelassen werden. — Bon jedem Stüde Rindvich betrug die Abgabe vier Schilling, von kleinem Bieh etwas weniger, es mochte von den Schlächtern verkauft, oder für die Haushaltung geschlachtet werden. — Bey dem kleinern Masse hatte man die Absicht, eine Erhöhung des Preises zu berhindern. — Ein kleines Umgeld auf das Korn wurde bald wieder ausgehoben.

murben, erreaten foaleich großen Unwillen. Die bier Memter Karufpurg, Waldenburg, Somburg und Rams ffein machten ber Regierung Borffellungen, und ba bie felben vergeblich maren, fo verbanden fie fich in öffentlis chen gandsgemeinden gur Widerfeslichfelt. Die neuen Maffe murben mit Sobn in Stude gefchlagen und bie Abgabe bartnactig verweigert. Daber fcbrieb Bafel ben 21. April 1501 an Zurich, man beforge, Die Ungebor famen werben fich anderswo um Rath und Silfe umfer ben, und bitte besmegen, wenn ibre Abgeordneten nach Burich fommen, fie gum Geborfam gu weifen. Es fcheint, bag bamable fcon Berbindungen mit ben benachbarten Solothurnerlandleuten und Margauern angefnupft mors ben; wenigstens trotten bie Landleute barauf, und bie Abgeordneten, welche fie in die Rantone Schickten, fans ben an einigen Orten Bebor.

Die Bermittlungsversuche von Gefanbten ber bren reformirten Stabte Burich, Bern und Chaffbaufen, welche ben 9. Man zu Bafel eintrafen, und zwen Mable in die emporten Gegenden reifeten, fcbienen bie Rube berguftellen, allein ichon ben 28. Man berichtete Bafel an Burich, bag ber Wiberftand fortbaure, und bat um eidegenöffisches Aufsehen, und Ruftung auf ben Dothe fall. Denn unterdeffen batte bie Regierung von ihren Umtleuten Bericht erhalten, bag ein Ginberffandnig mit einigen Golothurnern und mit den Margauern Statt finde, befondere mit bem Umte Lengburg. Auf einem furt bors ber gehaltenen Jahrmarfte gu Olten fenen Berabrebung gen getroffen worden, auf ber Schafmatt eine Lands gemeinde mit ben Margauern und Golothurnern zu balten, und fich da gu berathen, ob man die Gache ben fatholi fchen Orten bortragen wolle; follten fie aber auch bon Diefen, wie borber bon ben bren Stadten, gum Gebots

sam gewiesen werden, so wollen sie dennoch wegen der versprochenen Hulfe\*) nicht einwilligen. — Dadurch wurde nun die Gefahr weit größer, theils weil man nicht wissen konnte, wie weit sich diese Berbindungen erstreschen, theils weil die Erbitterung zwischen den katholisschen und reformirten Orten durch allerlen Umstände, und zuleht noch durch die Religionskriege in Frankreich und die Fynningerische Unruhe zu Müllhausen einen so hohen Grad erreicht hatte. Die Art, wie die katholischen Orte die Empörung zu Müllhausen unterstützt hatten, ließ ähnliche Einwirkung beforgen, und die Berbindung der Landleute, welche dann 1653 eine so gefährliche Ausschehnung erhielt, mußte jetzt schon große Besorgnisse erregen.

Die Landleute fahen nahmlich diese Abgabe als einen Anfang bessen an, was dann auch in anderen eideges nössischen Orten geschehen, und wodurch ihre Frenheit sollte beschränkt werden \*\*). Alls sich daher im Juni die Lagsagung zu Baden versammelte, so erschienen Abges

<sup>\*)</sup> Bon ben Golothurnern und Margauern.

<sup>\*\*)</sup> Hermit kann berglichen werben, was die Tagfatung ju Baben ben 2. März 1595 in einem Schreiben an den Kaifer fagt, als sie die begehrte Husse zum Türkenkriege abschlug. Wenn man die Bürger, Landleute und Unterthanen besteuren wollte, würde es sich doch auf wenig belausen. "Dazu "würde, welches wohl zu merken, dergleichen Besteurung "und Anlag dieser Landesart Lüten, als die der Frepheiten "Eremtionen und Unbezwangs lange Beit gewohnt und von "solchen Beschwerden entsaben gewesen, also fremd und benschwerlich fallen, daß sich wohl sobald mehr Weitsäusigkein, ten, Ungehorsam und Berrüttung zu besorgen, dann viel gunter Wohlsahrt und gesuchter Frucht zu gewarten seyn möcht." Abschlahrt und gesuchter Frucht zu gewarten seyn möcht."

ordnete ber vier bafelfchen Hemter mit einer Bittfcbrift an Die XII Orte, worinn fie nach Ergablung ber gamen Ungelegenheit fagen: "ba fo bermeinen wir, folliden "Auffat angunehmen, fen und gu beschwerlich und wir "beffen gu fleinfug (gering); bann, fo wir foldes ans nehmen, welches uns boch unmöglich gu teifen mare, wiff au beforgen, wir wiber ein gange Enbanofichaft .. und Bundnif bandlen murben, und uns bochlich bon "burchreifenden Rremden und Deimichen zu permeifen "ffunde, folliche Befchwernif belfen gu eroffnen. Aber "fo folche an allen Orten und Enden ber Enbanofichaft "brauchia, fonnten wir auch nicht bafur, folches anus "nehmen und zu leiften." Die Bittfcbrift mar ubrigens obne Erot in blog bittenbem Tone abgefaßt. Dagegen erhob fich nun aber ber Badlergefandte mit ben Borten : " Bas " biefe unfrer Berren und Dbern ungehorfame, rebellis "iche Unterthanen flageweis fürgebracht, beffen batten mfich unfre Berren und Dbern ju ihnen ganglich nicht "berfeben, baf fie Emr. Gnaden mit folden Gaden niberlaufen hatten, fonbern und bielmehr berfeben, nfie maren ihrer naturlichen und bon Gott gefetten Dbrigfeit geborfam gemefen, wie treuen ehrlichen Uns nterthanen gebührt. Dieweil aber ein folches ihnen ges "liebet, muffen wir es alfo gefcheben laffen bis gu feiner Beit." Dach einer ausführlichen Ergablung ber Bers anlaffung Diefer Auflage fugte er bann ben: Er bitte alfo, bag man ibre Unterthanen gu fculdiger Geborfam weife: "bann unfre Berren und Dbern nicht bedacht, bren ungeborfamen, rebellifchen Unterthanen in bem " menigiften Binctli abzutreten ober etwas nachzulaffen." Wenn aber freundliche Weifung ber Orte nichts belfe, fo merden fie auf andre Mittel benfen, und mochten munfre herren und Dbern bedacht fenn Emr. Gnaden um " Silf bermog ber gefchwornen Bunden angurufen."

Allein die Tagfatung nahm barauf menig Rudficht. und machte ber Regierung von Bafel ben Borfchlag, Rermittler au fenden. Die Untwort mar in gleichem Beiffe, und lebnte die Bermittlung unter bem Normande ab , baft megen bes gerabe jest eintretenben Mechfele bes alten und neuen Rathes, und weil die Panbleute mit Ginfammlung bes heues und mit ber Ernte beschäftigt fenen, mobl nichts Gutliches tonne ausgerichtet merben. Bolle man indeffen Bergleichsvorschlage, die aber ihren Brivilegien nicht jumiber, machen, fo wollen fie biefels ben bon ibren Gefandten ben ber Lagfagung anboren: "ber guten hoffnung, daß ihr bie Unterthanen gu ges "bubrenbem Geborfam weifen werdet, auch Guch harinn alfo enbgenoffifch und freundlich erzeigen, ale ju Guch aunfer Bertrauen fieht." Dierauf fchrieb bie Tagfabung wieder an Bafel, "baf folche Auflage nicht allein ihre Munterthanen, fondern auch unfre herren und Dbern mund alle dafelbft durchreifende Perfonen antreffe und nicht wenig beschwerlich senn wolle, auch so solliche phinder fich an unfre herren und Dbern gelangen foll, ses ben ihnen einen großen Unwillen bringen wird. "Deshalb wollen fie diese neue Auflag gegen ihren ers "fauften Unterthanen diesmahls beruhen laffen, und bis bin gelegner und bequemer Beit einftellen: ba alebann n(ob Gott will) im felbigen Sandel etwas Gutliche mochte gehandlet werden." Bas fie defiwegen zu thun 'neffinnet fenen, follen fie an Burich berichten \*). Bus gleich mabite die Lagfagung feche Gefandte von Burich, Bern, Lugern, Schwng, Golothurn und Schaffhaufen, melche "ju gelegner Beit" fich nach Bafel begeben follten.

Die Antwort von Bafel (vom 17. Juli) enthielt wies

<sup>\*)</sup> Abicheib ber Jahrrechnung ju Baben.

ber eine Erflarung, baf fie bief Ilmgeld nicht abffellen fonnen; in ber Stadt haben fie auch ein Mein ; und Rleifchumgelb, und foggr ein Rornumgelb, bon meldem bie ganbleute boch fren fenen. " Bir tonnen auch nicht "befinden, baf bas Umgeld miber Euch und bie Guris gen, noch wiber bie Bunbe fen." Gie hoffen alfo, man werbe fie ben ibren Frenheiten fcbirmen, und bie rebellifchen, erfauften Unterthanen jum Geborfam meifen. Allein auch ben reformirten Orten mußte Die Benlegung ber Gache auf friedlichem Wege immer wichtiger merben. Denn gerade bamable war ber Eifer fur Die Gache Beinriche IV fo boch geftiegen, bag Burich, Bern und Schaffbaufen fich entichloffen, fieben Rabnen zu bem Deere fogen gu laffen , welches ber Bicomte von Eurenne ben ben beutichen Protestanten warb, und Diefe 2100 Mann bren Monate lang auf eigne Roffen gu befolben\*). Dies ift um fo merfwurdiger, ba auch Diefe Drte fur rucfffandige Rriedgelber \*\*), Denfionen \*\*\*), unberabls ten Gold und geliebene Gummen fo große Rorberungen an ben Ronig zu machen hatten. Bafel bingegen lebnte Die Theilnahme an Diefem Reldzuge ab, fo bringend es auch bon ben bren Stadten bagu aufgeforbert murbe. Da aber die Unruben immer mehr eine gefahrliche Bens bung nahmen, fo unterblieb endlich auch an biefen Orten Die befchloffene Werbung. Denn je langer fich bie Cache burch die Ablehnung ber Bermittlung vertog, befto weiter mußte fich die Gabrung auch in andre Orte verbreiten; überdieß mar man mißtrauifch megen ber

<sup>\*)</sup> Eine Fahne hatte bamable gewöhnlich 300 Mann. Bern wollte bier, Burich zwep und Schaffbaufen eine Fahne geben.

<sup>\*\*)</sup> Die burch ben ewigen Frieden bestimmten Jahrgelber.

<sup>\*\*\*)</sup> Die in bem Bunbe feftgefesten Jahrgelber.

Abfichten ber fatholifchen Orte, ba in benfelben mit Musnahme bon Golothurn die Spanische Raction noch bas Uebergewicht batte, bie leicht burch Unterhaltung Der Unruben Die reformirten Orte an thatlicher Unters Augung bes Ronigs verbindern fonnte\*). Daber ichreibt Bern (30. Juli 1501) an Burich, fie bedauren fehr, baff Die Bafeler ibres Rurnehmens gegen ihre Unterthanen nicht abumenden feven; fie fürchten, wenn man gemals tige Sand an die Unterthanen lege, fo werbe es ihnen ben ihren Rachbaren, bie folde Auflag auch nicht nus noch füglich finden, an Silfe nicht mangeln. Gie fchlas gen baber eine Sagfagung vor, von welcher bann fos aleich eine Gefandtichaft nach Bafel follte geschickt mers ben, um bor bem bochften Gewalt (b. b. bem Groffen Rathe) einen Bortrag ju thun, "und an Berrichtung Lihres Befehle burch Guer und unfer getreu lieb Ends genoffen von Bafel fich feineswegs wendig machen gu , laffen; dann und anlangt, gemeine Burgerichaft mehrs theile an der neuen Auflag nicht viel Gefallene habe, njeboch aus Korcht fich nicht merfen laffen durfe." Much Schaffbaufen brang gwar nicht auf Berfammlung einer Tagfagung, aber auf die Abreife ber feche von ber Sabrrechnung gemablten Bermittler.

Diefe begaben fich bann im Anfang Septembers

<sup>\*)</sup> Darauf ist wohl zu beziehen, was Bafel 17. Juli 1591 an Burich schreibt: "Der Abt zu Pfefere habe gegen die Eban"gelischen, welche im Babe baselbst gewesen, bose Worte
"ausgegossen über diese Unruhen, bergleichen überhaupt viel
"gehört werbe. Auch lassen ihre Unterthanen, welche zu
"Baben anf ber Jahrrechnung gewesen, sich sehr hochmuthig
"aus, sie haben gesiegt: da Basel nun nicht wiffe, was sie
"für eine Antwort erhalten haben, so bitte man um Mitthei"lung berselben."

nach Bafel, und bewirften swar ben ber Regierung einige Machgiebigfeit, indem fie in Die Bertaufchung bes Umgelbes mit einer Bermogeneffeuer einwilligte; allein bie ganbleute blieben beharrlich ben ihrer Beigerung; und obgleich fie bon ben Gefandten ernftlich maren ers mabnet morben, bis ju Mustrag ber Gache fich rubig au perhalten, fo breitete fich nun ber Wiberffand auch in bag Umt Lieftall aus, mo bigbabin bag neue Ums gelb mar bezahlt morben. Unterm 15. Geptember fanbte Bafel an Burich ein Schreiben von Schultheif und Rath au Lieftall, morin berichtet mirb, baf bie Ungehorfas men zu Lieftall und in ben baju geborigen Dorfern er flart baben, baf fie Die fleine Dag und bas Umgelb bis nachften Mittwoch wollen abgeschafft wiffen, und bis Austrag ber Cache bie große Dag und bas alte Umgeld, wie in ben obern Memtern begebren." Da biefe Korberung mit Drobungen verbunden mar, fo bath ber Dath von Lieftall felbft um Bewilligung.

Jest schrieb Zurich auf ben 31. October alten Styls eine neue Tagsatzung nach Baden aus, da die sechs Gersandten auf die Weigerung der Landleute, irgend etwas benzutragen, dieses für rathsam erklärt hatten. Daben wurde den übrigen sechs Orten, von denen feine Gersandten zu Basel gewesen waren, noch Folgendes mits getheilt: "Gie die Gesandten haben nicht thunlich ets "achten können, daß solche erkaufte Unterthanen für die "von ihren herren und Obern der Stadt Basel erlangtt "Frenheit des eidsgenössischen Rahmens\*), und Auss "lösung des Pfandschillings und daher Erledigung der "Reichssteuren und Anlagen nicht etwas gebührliches

<sup>\*)</sup> D. h., daß fie durch Aufhebung aller Anfprachen bes Die fcofe an biefe Gegenben frepe Gibegenoffen gewi

"bargegen, es mare eine gemiffe benahmfete Gumm Selbe auf etliche Sahr gu bezahlen, ober anbere ihren " Derren und Dbern ber Stadt Bafel wieder au erflatten'. aemiefen werben, und nicht alfo mehr bann anbere "endegenöffische Unterthanen aller Steuren und Bes "fcwerben entbroffen (befrent) fenen." &Dergleichen Sachen feven zu Bermeibung forglicher Beitlaufigfeit nicht aut anfteben zu laffen. In gleichem Ginne murben auch bie Burdergefandten fur Diefe Cagfagung inftruirt: "Man finde awar, baß Bafel ben bem ausgegangenen "Manbat bes neulich eben boch aufgesetten Wein ; und -Rleifchumgelbe nicht wohl zu bandhaben fen; aber es "mare unbillig, menn die Unterthanen ju biefer Mußs "lofung nichts bentragen, modurch fie ju rechten, bes "barrlichen Epogenoffen geworden fepen. Die Gefands sten follen alfo ben Borfchlag unterftugen, baf bie "Unterthanen eine gewiffe Summe in jabrlichen Babs " lungen bentragen; bamit andre Unterthanen beffo mes -niger Unlaff nehmen, fich auch in ziemlichen Auflagen "au befrenen."

Auf der Tagfahung ju Baden (31. October) ers klarten nun die Gesandten von Basel, daß der Rath won wegen der Endsgenoffen und nicht von wegen der Unterthanen" in die von den Gesandten gemachten Borschläge gewilligt. Sie bitten also, daß man Basel ben seinen Rechten schirme, und die Unterthanen dahin weise, daß sie die Mittel gutlich sannehmen, wo nicht, daß man ihnen helse, sie mit Gewalt zum Gehorsam zu bringen. Allein die Tagsahung antwortete darauf: unfre herren und Obern vermeinen, man hatte dies wise Auflage) solcher Zeit nicht sollen fürhandnehmen, sondern wie (als) der Auskauf mit dem Bischof gesoschen. Daß aber ihre Unterthanen die gestellten

"Mittel nicht annehmen tonnen, fen bie Urfach, baf "fie auch ben ihnen Leute baben, fo Die Gumme aus "rechnen fonnen, mas es in brenfig Sabren ertrage; .. berhalben, fo bemfelben nicht fürfommen werbe, gleich "große Aufrubr und Unrub barque erfolgen mochte." Da nun bie Bastergefandten ertlarten, baf fie feine anbre Inffruction baben, fo murbe in ben 216fcbeib ges fest, .. man befinde, baf billig bie Unterthanen etwas ihrer Obrigfeit ju thun ichulbig fenn follen bon megen ber groffen Reiches und Zurfenfteuren auch andren Mufs lagen , beren fie mit foldem Mustauf entledigt merben." Dann murde befchloffen, bie feche Gefandten follen wieder nach Bafel reifen mit Bollmacht alles ju bands len, mas ju Fried biene." Un Bafel murbe "gang eruftlich und freundlich" gefchrieben, bag fie bisbabin gegen ibre Unterthanen nichts pornehmen, und an bie vier Memter "ernftlich", bag fie fill und rubig, und mit Ausnahme bes Manbats geborfam fenen.

Die Gefandten famen also wieder nach Bafel und bewirkten endlich, daß der Rath sowohl als die Abges ordneten der Landleute einen Bergleich annahmen, nach welchem sie zwey und dreyfig Jahre lang jahrlich 1000 Gulden statt des Umgeldes bezahlen sollten. Allein bald nachher verwarfen sie denselben wieder auf einer zu Sissach gehaltenen Landsgemeinde. Denn unterdeffen waren einige von ihnen beimlich zum Landvogt zu Baden\*) gegangen, um von ihm zu vernehmen, ob dieser Bergleich von der Tagsatzung sen sessgesett worden. Diese breiteten nun aus, der Landvogt habe geäußert, web seiner Endsgenossen Befehl, daß ihnen nichts soll aufgelegt werden; haben ihnen die Gesandten etwas

<sup>\*)</sup> Solberner bon Schwyj.

ehmen." Das begründete oder unbegründete Borgeben and leicht Glauben; die Landleute außerten laut, die befandten haben keinen Befehl gehabt, ihnen irgend was aufzulegen, und verwarfen den Vergleich. Aber ich in den eidsgenöffischen Orten kam der Landvogt in berdacht, daß er die Landleute zu dieser Widersetzlich; it gereizt habe, und er sah sich genöthigt, sich persinlich vor den Regierungen zu verantworten\*). In

<sup>9)</sup> In einem Schreiben an Burich 24, Januar 1592 faat ber Landbogt, "er babe mit biefen ungborfamen Unterthanen fein Bort gerebet; er mochte wohl leiben, baf fie auf nachfte Saafanna citirt werben, fo wolle er fich berantworten." Inbeffen waren fie bod ju Baben gewefen, und es ift berbachtig, baf er fie nicht will gefprochen haben. Benm ganb. Schreiber an Baben, Bobmer bon Burich, waren fie wenigftens. Diefer wurde bon einem ber feche Gefandten, Db. mann Reller bon Burich , barüber befragt und antwortet bemfelben unterm 15. Januar 1592: "Es fepen Baster gu ibm gefommen und haben ju berfieben begehrt, was fie thun follen : er babe ihnen geantwortet, fie follen beshalb ben ben Orten, welche Gefandte ju Bafel gehabt, und fonderlich ben Burich Rathe pflegen. Gie haben aber geantwortet, fie wollen gu Burich, als welche wiber fie fepen, Feinen Rarb fuchen, fonbern wollen ebe gen Lugern. Sonft fie feinen andren Befdeit, noch biel weniger eine Abidrift ber von ben Gibegenoffen ergangnen Erfannfnig bon ihm ober feinen Dienftberpflichteten empfangen haben." Solberner fchreibt bann unterm 27. Februar an Obmann Reller: "Da Reller wahr. fcheinlich wieder nach Bafel geordnet werbe, fo bitte er ibn, baran ju fenn, bag ibm Bafel bie 61 Rronen erfete, welche er gebraucht, als er in bie Orte gu reifen genothigt gemefen, um fich wegen ber Berlaumbung ber gwen Rebellen gu verantworten, als ob er ber Anftifter fen. Bafel fonne es Dann bon biefen gwepen wieber forbern."

den gleichen Schreiben an Zurich (vom 1. und 3. Jan. 1592), worin Basel diese Aussagen über den Landvogt zu Baden und daß einige Landleute zu Luzern gewesen, deren Verrichtungen man aber nicht kenne, berichtet, wird dann geäußert: "und konnten wir und schier nicht enthalten, daß wir nicht etwas fürnehmen thun, das ihnen schwer fallen möchte; wir können dem Muthwillen gegen die Sehorsamen nicht länger zusehen, welches dam wir ihnen mit Gottes Benstand wohl erwehren möchten." Allein um diesem zuvorzusommen, was unter den damahligen Umständen und ben den zweiselhaften Sessinnungen mehrerer Orte allerdings sehr gefährlich ges wesen wäre, wurde auf den 2. Februar 1592 eine neue Tagsabung ausgeschrieben.

Hier verlangte Bafel, daß man die Unterthanen jum Gehorsam weise, den Bertrag der feche Gesandten bes flatige, den meuterischen Eid der Landleute gegen einam der aushebe\*) und die Radelsführer zur verdienten Strafe ziehe. Schon vor der Tagsatzung (12. Jan.) hatte Basel an Zürich geschrieben, ob es nicht gut ware, aus jedem Umte zwen Abgeordnete nach Baden zu ber rufen, damit sie der Eidgenoffen Willen vernehmen, oder 30 ob man nur die Radlissührer berufen wolle, das mit ihnen ihr Lohn wiederfahren möchte"\*\*). Es scheint aber, daß man eine solche Citation der Anführer, nur um sich ihrer Personen zu bemächtigen, nicht billigte,

<sup>\*)</sup> Diefer Gib lautete, einander treu gu bleiben und ben Burudtretenben bie Saufer ju berbrennen.

es icheint, bag Bafel ben gleichen Borichlag auch Lugen gemacht hatte; benn es heißt bann weiter: " Sie haben aus bem Antwortichreiben von Lugern gesehen, bag Lugern embas Bebenkens biefer Sach halb an Burich habe gelangen laffen, beffen fie aber gegen Basel geschweigen."

ifchon auch die Inftruttion ber Burchergefandten babin ing, bag fie barauf bringen follen, "bag bie wibers ennigen Unterthanen in etwas Erlegung bes aufges amamen Roftens erfennt werben, und ben furnehmften Abiffubrern ihr verdienter Lohn miderfahre." Aber por Bem aus follten bie Gefandten barauf bringen , baf es en bem Gpruche bleibe, und baben vorftellen, mas eber Drt mit ber Reit von ben Geinigen wegen gleicher Sachen moge ju erwarten baben, und wie wichtig bief ur Die Ebre ber feche Befandten fen; erft wenn biefe Beftatigung burd die gwolf Orte erfolgt fen, finde man Die von Schwyg megen des gandvogte gu Baben, und auch von Bafel begehrte Citation der Landleute thunlich." Mulein die Tagfagung befchlog vor allem aus Abgeords nete nach Baden zu berufen. Es wurde an jedes Umt befonders geschrieben, daß fie sogleich zwen bis bren Manner nach Baben fenden, indem die Lagfabung mit bem Ausfpruche fortfabren werde, wenn auch niemand erscheinen follte. In diesem Schreiben wird den gands leuten ber Rahme "Liebe Endgenoffen" gegeben +).

· Sobald nun die Abgeordneten in Baben ankamen, wurden fie aufgefordert, fich ju erklaren, warum fie threm Bersprechen zuwider den Bergleich nicht halten wollen. Sie schützten die Theurung vor, die ihnen diese Zahlungen unmöglich mache, und beklagten sich daben noch, daß man ihnen das Salz win Säcklinen gebe, und nicht vormesse. Es sey wahr", fahren sie fort, daß sie gelobt (den Bergleich anzunehmen); aber der

<sup>\*)</sup> Die Aufschrift heißt: Den Frommen, Ehrsamen und Ehrbaren, unfren inebesondere guten Freunden und lieben Epdgenoffen gemeinen basterischen Unterthanen ber Nemter Farnspurg u. s. w.

geffalt, baf ble Berren Gefandten mit ihren Berren und Dhern reben, baf fie ihnen etwas nachlaffen moffen, befonders bes Galies balb. Und obicon mare, bag fie foldes balten tonnten, und fie bie Summe abtheile ten, murbe vielleicht ber Urme nichts zu geben haben : follte man aber baffelbig bem Reichen auflegen, wurde er foldes nicht wollen thun; alfo murbe ber Sanbel viel bofer ale tuvor. Gie bitten alfo, baf man fie ben ihren Brauchen fchirme." Da nun Die Bastergefands ten erflarten, wenn fich die Unterthanen nicht gebors fam erzeigen, fo merden ihre herren und Dbern berurs fachet, ben Gewalt zu brauchen und Die Endegenoffen nach ben Bunben um Silfe angurufen", fo ermabnte man die Abgeordneten, ben Bergleich angunehmen. Allein fie ermiberten, fie fenen gemaß bem Schreiben ber Lags fagung mit feinem andern Auftrag bier, als ben Muss fpruch ber Tagfagung an ibre Gemeinden gu bringen. " Uebrigens baben fie nicht gewußt, baf fie bom Bifchofe nur berfett gemefen. Gie machen aber bie Rechnung, wenn fie fich felbft lofen mußten \*), fo fenen fie gefrente Leut." Dag etwas Babres in Diefer letten Meugerung lag , fann nicht gelaugnet werden. Dennoch befchloß bie Tagfabung, bag bie Unterthanen berpflichtet fenn follen, ben "um etwas erlauterten" Gpruch ber feche Gefand ten gu balten: "baran werden fie unfern Serren und Dbern Gefallens erzeigen. Und insonderheit mollen mit fie biemit gemeinlich und fonderlich ermabnet und ge warnet haben, daß fo jemand unter ihnen etwas fon berbaren Ends ober Gelubbs gethan batte, baf fie beffelbigen ganglich abfteben, bann wir folches biemit

<sup>\*)</sup> D. b., wenn fie felbft ju biefem Austaufe vom Bifchofe bertragen mußten.

aufgehebt und als unfraftig erfennt haben. Mit bem heitern Anhang, so etwar (jemand) hiewider handlen wurde, daß der unser aller Herren und Obern Ungnad zu erwarten habe. Und dieweil sie gegen den Herren Gefandten von den sechs Orten ein Mistrauen gehabt, da sollen sie sich ein andermahl daß (besser) erinnern, wenn unsre Herren und Oberen Gefandte zu ihnen schicken werden, wie sie ihnen mit Bescheid begegnen, respektiren und empfangen sollen." Dagegen wurde dann auch Basel zu verstehen gegeben, "daß sich die Aemter wegen des Salzkaufs beklagt haben. Man bitte also Basel, dafür zu sorgen, daß ihnen das Salz jederzeit vorges messen werde; dies werde ben den Unterthanen "viel guten Willens bringen"\*).

MUlein die Bestätigung bes Beschlusses ber feche Ges fandten mar wieder vergeblich. In einer gandegemeinde beschloffen bie Memter, wiber ihre alten Gebrauche nichts anzunehmen. Bugleich berichtete Bafel, bag fie in Die Orte fenden wollen mit dem Begehren, Die Gache por Die Landsgemeinden zu bringen. Ein foldes Unters nehmen mußte naturlich ben ben Regierungen ber Stabte um fo größere Beforanif erregen. Da ihr gandvolf auf ben Ausgang ber Sache immer gespannter wurde, und einzelne Bolfeführer aus ben bafelichen Memtern biet und bort berumreifeten, welche ben Streit als alle Une terthanen berührend darftellten. Daber forderte Burich alle Orte auf, Gefandte nach Bafel ju fenden, um noch einen Berfuch ju machen, die Unnahme des Bergleiches ju bemirten. Allein auch diefes schlug fehl, und bie Landleute beharrten auch gegen die Gefandten der zwolf Orte auf ihrer Weigerung. Jest Schien ber Augenblick

<sup>\*)</sup> Apic.

gefommen, wo die Orte um ihrer eignen Ehre willen ben Beschluß ber Tagfahung mit Gewalt burchsehen, und den eibegenöffischen Berträgen gemäß die Regierung von Basel in ihrem Unsehen schügen sollten. Allein die Gahrung, die in mehrern Gegenden entstanden war, besonders aber die zwendeutige Stimmung einiger Orte hinderte jeden fraftigen Entschluß.

Die Gefinnungen ber Rantone geigen fich am beffen aus ben Edreiben, welche nach ber ju Bafel getroffes nen Abrebe nun an Burich gefandt murben. Coon ben 5. Mart fdreibt Bern an Burich: "Gie haben mit Ber bauren erfeben, baf bie Bauren bie anfebnliche Unters banblung ber amolf Orte unfruchtbar abgeben laffen und mit außerfter Berachtung je langer je mehr verruchter und bartnactiger fich erzeigen; aus mas Rath und Un= meifung weiß ber liebe Gott; ber wird auch ju feiner Beit bas offenbar machen. Wenn bie Inftruftionen ju Bafel nicht fo ungleich gemefen und bem, mas Burich und Bern fur nothwendig geachtet, jum Theil unges maß, fo mare bon ben Bernergefandten ibr Befehl (ber auf fraftige Magregeln ging), naber angegeben morben. Diemeil aber eine folche ernftliche Betrachtung ber ichab lichen Rachfolg Diefer Cach, als Die Rothburft erfor bert, einbelliglich nicht furfallt, fo fen ibre Deinung, baf Bafel eine gemeine Lagfatung nach Baden ber fchreibe, und bon allen Orten wider ihre rebellifden Unterthanen Silf, Rath und Buffand begebre; bent unerfucht und ungemabnt bas außerfte Mittel bes Gu malte und der Waffen fur und an die Sand ju neb men, ift unfere Grachtens unformlich und auch megen obangeregten ungleichen Gifere miflich. Daber fen auch Bafel zu ermabnen bor folcher Taafagung feine Gewalt ju brauchen." - Bern mar aber bas einzige Ort, well

des neben Zürich fich fo bestimmt für gewaltsame Bes endiauna ber Sache erflarte; nur bie britte reformirte Stadt Schaffbaufen mar noch bagu geneigt, auferte aber in ihrem Schreiben vom 20. Mart, sfie fenen berichtet, baf ber übrigen Orte Stimmen fehr ungleich : baber rathen fie ju einer Taglagung, mo bie Gefanbten mit Bollmacht erscheinen follen, fich eines enblichen Mittels zu pergleichen, um Bafel mit ihren Unterthanen in vereinen und zu verfohnen, ober, wenn die Unters thanen verharren, wie Diefelben zu pflichtiger Unterthas niafeit und Geborfam gebracht merben mochten." Glaris fcbrieb ben 12. Mark: "Gie finden, baf biefe armen, ungehorsamen Unterthanen bes Schirms unfere loblis den Bundes, wie auch des Rahmens (von Eibgenoffen) nicht wurdig noch begabt werden follen; und wollen wir Darauf für unfre Stimm diefelben Gott bem Serren bes fehlen, fie bes endgenoffischen Rahmens und Bunbes ausschlieffen, und und ganglichen ihren verzochen (ents gieben), auch ihnen felbit beimgeben, ihre Sachen forts bin nach ihrem Bedunfen auszuführen." Uebrigens fimmem fie auch ben, wenn andre Orte fie guerft noch burch ein Schreiben warnen wollen. - In abnlichem Sinne Auferte fich Colothurn (10. Marg). Es fellt Zurich fren, ob man, um die Sache ohne Blutvergieffen au enden, ein Schreiben an die Memter oder eine Lage fatung beschließen wolle. "Da aber sobald feine Lage fagung fonne gehalten merden, fo halten fie fur gut, bag man ale letten Berfuch eine ernstliche Bermahnung erlaffe mit Bermelbung bes bochften Miffallens ber awolf Orte, und daß, fo fie fich feines Beffern befine nen, wir ihnen nicht ferners zu hilf tommen, noch unfre G. 2. Endgenoffen, gebubrende und mobibemußte Mittel mit ihnen furzunehmen, langer aufenthalten konnen,

fonbern ben Simmel barüber becfen und bag wir fammt und fonbers an bem Cammer, Ungft und Doth feine Schulb tragen." Much Rrenburg rieth (3. Mprif), bie Sache entmeber auf Die nachfte Sahrrechnung, ober menn es nothig fen, bor eine außerorbentliche Tagfatung au bringen. Go mofften alfo bie einen Rantone bie Cache wieder in Die gange gieben, Die andren, Bafel amar bon Unmendung ber Gemalt nicht langer abhalten, aber felbit nichte bagu bentragen; und nur menige glaubs ten fich verpflichtet, bundesmäßige Sulfe zu leiften. Roch auffallender aber mar bas Schreiben ber funf Drte lus gern, Uri, Schmpt, Untermalben und Bug, bon einem Sage ju Lugern an Burich (15. ober 25. Mari). "Beil alles vergeblich fen, fo wiffen fie auf biefmablen ber Sach anderft auch nicht ju thun: Wir verhoffen aber, es follen fich bie Gachen burch gottliche Gnad alfo und babin fchicfen, bag bie fpanigen Partenen fich felbft eines andren und beffern bebenten, und ihnen felbft gu Ruben belfen werben." Dann wird frenlich noch benges fugt: "Bas Euch unterzwischen biefer Gach balben begegnen und wir beffen von Euch berichtet werben, wollen wir, nachdem bann je fürfallt und baffelbig ift, in bem und andrem, mas ju Erhaltung gemeiner Rub und Boblfahrt bes Baterlands bient, mit Guch, (als bie wir beffen auch begierig ju fenn, miffen), gern bands len und an une nichte erminden laffen." Ungeachtt biefes Bufages fab man aber boch immer beutlicher, baß bie funf Orte, wenn auch die Landleute nicht bon bott ber beffarft murben, boch feinen ernftlichen Schritt in Beendigung einer Gache thun wollten, welche bie refors mirten Stabte auch in Rucfficht der frangofischen Unge legenheiten fo febr bemmte.

Roch beutlicher zeigten dieß einige Orte auf ber nach

ften Tagfagung ju Baben ben 30. April 1502. Denn Bafel hatte bringend bie Berfammlung berfelben begehrt und Abidriften von Briefen bes Mathes ju Lieftall übers Schickt, worin geflagt wird, bag bie menigen Beborfamen in ber hochften Gefahr fenen, bag weber Gericht noch Recht fonne gehalten werben und bie Berbindungen mit ben Golothurnerlandleuten fortbauren. Allein Die Bes fanbten auf ber Tagfabung maren felbit berlegen, mas fie thun follten. Bon einem neuen Schreiben an Die Memter lieft fich menia hoffen, und die Unmendung bon Gewalt war, nachbem die Gache lange gebauert batte und besmegen beimlich weit verbreitet fenn fonnte, auferft gefährlich, wenn auch mehrere Orte baju bats ten Sand biethen wollen. Daber beift es in ber Ins firuftion ber Burchergefandten für biefe Tagfagung: "Es mare mobl gut, baf man bie Gache gemeinlich mit Ernft au Sanden genommen batte; es fen fich aber biefes gemeinen Ernftes aus allerlen Urfachen noch nicht zu bers feben, fo baf man ben Gefandten jest feinen beffimmten Befehl geben tonne. Gollte indeffen Bafel das außerfte Mittel an die Sand nehmen und nach den Bunden mabnen, ibnen mit gewaltiger Sand gu belfen, ibre Unterthanen gehorfam ju machen, fo will fich Burich, wenn alle Orte ber Mabnung Statt thun, auch nicht fonbern; wenn aber ein folches nicht einhellig bewilligt werbe, fo follen bie Befandten die Mahnung in den Mbfcheib nehmen."

Nach einer langen Berathung\*) trug nun ber Burs germeifter Grogmann von Burich ben Baslergefandten im Nahmen aller awolf Orte vor: pob nicht ben ihren

<sup>\*) &</sup>quot;Rachdem bann wir gwen Lag ob diefer Sach gefeffen"; bamable ungewöhnlich lang. Abfcb.

<sup>23</sup> 

herren und Dbern erheblich (ju erhalten) fenn mochte. bof bie Sache bis auf anbre gelegne Reit eingeffefft merbe pon megen ber leibigen, unrubigen und fchmeren theuren Beit: bieweil auch bie Unterthanen flagen, baf ihnen folde ju erlegen nicht moglich, fonbern fie fonft in groffen und ichmeren Schulben fecten. Wann bann fich beffere Sabre begeben merben, alebann merben unfre herren und Dbern was moglich in ber Gach beifen mittlen und icheiben. Go fern aber ibre Berren und Dhern ben Gewalt brauchen, follen fie gu Gemuth fube ren, baf folches wiber niemanden bann bie ihrigen ges Schehen werbe. Wenn aber Bafel nach ben Bunden mabe nen marbe, fo werbe es ben allen Dbrigfeiten ein babes Bebenfen geben; biel meniger ben ihren Soben Gemals ten\*), babin es noch nicht fommen, erheblich fenn, ibre Unterthanen mit Gewalt belfen gu ber Geborfame gu bringen. Dann etlich ihrer ungborfamen Unterthanen ibren benachbarten Unterthanen eingebilbet, fo folliche mit ihnen einen Furgang gewinne, folgende auch an fie fommen werbe, welches bann bas Reuer noch großer am gunben und bie Endgenofichaft in großere Gefahr ge rathen mochte. Ueberdieß fen auch wegen bes erlebigten Bisthums Strafburg ein fdwerer Rrieg ju erwarten \*\*). Gie bitten alfo, bag Bafel bie Gache fur jest einfielle."

Diese Wendung des Streites, an welcher sogardie bren reformirten Stadte Theil nahmen, war den Baslur gesandten hochst unerwartet; denn die Forderung jest einstellen, hieß, sie ganglich fallen laffen. Daß von thatlicher hulfe feine Rede mehr senn konne, saben fie 0

<sup>\*)</sup> D. b., in ben Stabfen bon ben Groffen Rathen, in ben bemofratischen Orten bon ben Canbegemeinben.

<sup>\*\*)</sup> Giebe unten.

mobi ein: aber beswegen, glaubten fie, burfe noch nicht Miles aufgegeben werben. Bitter beflagten fie fich baruber: - Sie batten fich verfeben, man batte aufer bem Bemalt andre Mittel fonnen finben , fo man einans bern fo viel gunftig mare, ibre Unterthanen au ber Beborfame zu bringen." Daben beriefen fie fich auf bie Urfunde bes Bergleichs, Die von ben Gefandten fen bes ! . figelt und benden Theilen übergeben worden. .. Go ibre . Derren und Obern Diefe Cach einstellten, murben fie i einander in ber Stadt ballen (tellen, befteuren) muffen : baburch bann bas Reuer in ber Stabt großer murbe ans : gerundet werben, als auf dem gand. Gie bitten alfo noch ein Mabl für ihre Versonen \*), man wolle außer Bemalts auf andre Mittel benfen, etwann burch ein 'ernftliches Schreiben ober auf andre Art." Run maren Burico . Bern , Schwot , Untermalben , Glaris , Solos thurn, Schaffbausen und Appenzell instruirt, baf man ben Memtern ernftlich und freundlich auschreibe, baf fie aehorfam feven. Lutern, Uri, Bug und Rrepburg bins gegen maren nicht instruirt, auch nur in ein folches . Schreiben zu willigen, sondern daß Bafel die Sache -admilich einstelle. Da man aber hoffte, daß fich biefe Dete boch noch jur Theilnahme entschlieffen wurden, fo nehmen alle Befandten bas Projeft des Schreibens in ben Abicheib. Es beift in bemfelben: "Wir batten und berfeben, bag ihr euch bem Spruch gehorfam erzeigt und unfer aller Berren und Oberen Ehr und Reputation anberft, bann beschieht, geachtet battet; fonderlich auch

<sup>\*)</sup> D. h., ohne dazu inftruirt zu fenn, benn bie Inftruftionenthielt bas bon ben Baslergefandten zuerft vorgetragene Begehren, "daß man ihnen belfe, biefe Rebellen zum Gehorfam bringen und abzuftrafen."

baf (weil) hiebor euer Ausschuft zu Lieftall bie gutlich geftellten Mittel mit Mund und Sand, und bernach etlich berfelben gum Theil wieber in ber Stadt Bafel auf ; und angenommen gebabt." Man ermabne fie alfo ben Gnruch ber eibsgenöffischen Befanbten anzunehmen. "Conften, fo ibr bon euerm bie Beit ber erzeigten Wefen nicht fleben (abfleben) folltet und wolltet, tonnen wir euch nicht bergen, baf man fich euer weber mit Rath, Silf noch That nichts belaben mirb." Ru bemerfen ift baben, baf in ber Muffchrift, Die fonft mit ber oben ans geführten, gleichlautend ift, Die Borte ... und Bieben Enbaenoffen" feblen. Ueber biefes Schreiben follten bie Drte ibren Entichluß nach Burich berichten: allein bieß fcheint unterblieben gu fenn, benn erft von ber Sabrs rechnung im Sunt murbe baffelbe, "welches wir um etwas verbeffert" \*), an bie Memter gefandt, nachbem bie Baslergefandten gebethen batten, , bag man ben Bau ren ben Musforuch zu halten gebietbe."

Allein auch dieses Schreiben konnte keine Wirkung thun, da gerade das, was ihm allein Nachdruck gegeben hatte, die Orobung Basel benzustehen, darin sehlte. Ohne eidsgenössische Hülfe aber konnte die Stadt keinm Sehorsam erzwingen. Ueberdieß war durch die Theile nahme von Zurich und Bern an dem Kriege um das Bisthum Straßburg eine starte Spannung zwischen die sen benden Städten, auf welche Basel am meisten ger zählt hatte, und den übrigen eilf Orten entstanden. Alls nähmlich im April 1592 der Bischof Johann von Straßburg gestorben war, so wählten die evangelischen Dome

<sup>\*)</sup> Diefe Berbefferungen werben im Abscheibe nicht angegeben; fie bestanden wahrscheinlich in ber Milberung einiger Ausbrude.

ren ben Martgrafen Johann Georg von Branbenra anm Bifchof+), bie fatholifchen bingegen ben Rare ral und Bifchof von Mes, Rarl von Lothringen. Rir erftern als Protestanten erflarte fich bie frepe Reichs. be Strafiburg und unterftutte ibn mit Eruppen; bas ien ruckten auch lothringische Truppen ins Elfas ein. m verlangte Strafburg von Zürich und Bern eine nbesmäffige Sulfe von 3000 Mann \*\*). Die Sache d anfanglich Schwierigfeiten, weil ber Rrieg nicht Stadt , fondern das Bisthum betraf: endlich bemile te jede Stadt 1500 Mann, aber nicht als Bunbes. fe. fonbern nach einer formlichen Capitulation auf iften von Strafburg \*\*\*). Auf der Jahrrechnung zu iben 1509 begebrten bann bifreichische und manische fanbte, baf biefe Werbung eingestellt merbe, und bie beaenoffen burch eine Gefandtschaft ben bem Darts afen bon Brandenburg und feiner Barten ernftlich rauf bringen, daß fie den vom Rapfer auf bas Bis, im gelegten Sequester anertennen. Die Sache murbe t groffer Bitterfeit befonders bon bem Luxernergefands

<sup>\*)</sup> Ober eigenflich jum Abminifrator bes Bisthums. Johann Georg war auch unter ber Babl ber ebangelifchen Domberren.

Der Bund ber Städte Zurich und Bern mit Strafburg wurde ben 13. May 1538 geschloffen; er wird zwar nicht ewig genannt, aber im Schluffe des Briefes beist es, wenn die zehnjährige Ernenerung schon nicht Statt finde, so soll der Bund doch Bestand haben. Die bepden Städte leisten mit Truppen, Strafburg mit Geld und Getroide ihre Hussen ein Theil ohne Borwissen des andern Krieg anfängt, so sindet keine Berpslichtung zur Pülfe Statt.

<sup>&</sup>gt;> Die Dauptleute ber funf Burcher Compagnien waren Mitglieder bes Rleinen Rathes; Die übrigen Offiziere bes Groffen. Die Nahmen ber Bernerbauptleute gibt Stettler.

ten verbanbelt, und julest ein Schreiben an Burich und Bern erlaffen, morin man fie aufforderte, Die Berbung einzuftellen. Allein benbe Stabte erflarten, baf fie durch den Bund mit Strafburg ju blefer Sulfe verpfliche tet fenen, und die 3000 Mann jogen im Juli wirflich nach Strafburg. Dief erregte nun befonbere ben ben feche mit Spanien verbundeten Orten vielen Unmillen. meil auch Diefer Rrieg mit bem großen Rampfe in Rrants reich gufammenbing. Aber auch bie übrigen Orte mifis billigten bie Berbung, ba man ben Rrieg im Elfaf als eine Saupturfache ber berrichenden Theuerung anfab. und ber Erfolg ber eibegenöffischen Bermittlungebers fuche burch biefe Berbung auch gehindert murbe. Denn furt nach ber Unfunft ber Burcher ; und Bernertruppen waren eibegenöffifche und offreichifche Gefanbte gu Strafburg erfchienen, Die aber ben ber proteffantifchen Darten um fo meniger Gingang finben tonnten, weil es leicht borbergufeben mar, baf ber Rapfer, fobald man ibn ale Richter anerfennen murbe, fich fur ben Rardingl bon Lothringen erflaren merbe.

Unter folden Umftanden war um fo weniger an Einsteinmigfeit zu einem fraftigen Entschluffe in der Anger legenheit von Bafel zu denken, wenn auch die innere Lage mehrerer Orte und das übrige Berhaltnif der Parteyen denfelben gestattet hatten\*). Bafel mußte die immer mehr fühlen und die Bereitwilligkeit, womit 3m immer mehr fühlen und die Bereitwilligkeit, womit 3m

<sup>\*)</sup> So fab man es auch ju Burich an; benn in ber Inftrution fur biefe Lagfanung beift es; wegen bes Straffburgerfriegs werbe kaum etwas in ber Baslersache gebanblet werben können; wenn aber bie Sache von ben Baslergesanbten angelogen (zur Sprache gebracht) werbe, so sollen bie Gesanbten bevollmächtigt fonn, barin zu baublen,

eich und Bern den Strafburgern Sulfe gefandt hatten. labien mit ber Bogerung in biefer eibegenöffischen Anges Legenheit in einigem Wiberfpruche ju fteben. Sinbeffen machten bie Basteraefandten, nachbem bie Memter auf bas lette Schreiben geantwortet batten . daf fie fich in feine Meuerung einlaffen fonnen, noch einen Berfuch ben ber Lagfagung zu Baben ben 28. October 150g. Dier Bathen fie. - baf man die Memter batu balte bem Muss foruch Statt zu thun. Gie boffen, man werbe fie mit mehrerm Ginfeben babin weisen und ben rebellischen Gib anfheben. Da es eine gemeine Sach und in ben Sans ben ber Lagfabung fen, fo foll man fich bie Sache befohlen fenn laffen, und bedenten, baf foldes, menn Die Ihrigen fo fürfahren, auch bon andrer Orte Unterthanen begegnen tonnte. Wenn bieft nicht erheblich. fo miffen fie es bem lieben Gott befehlen und nach ans bern Mitteln trachten, fie jum Geborfam ju bringen." Mllein ba auf eben diefer Cagfabung bie Buruckrufung ber Burcher, und Berbertruppen wieder mit Beftigfeit von ben eilf Orten gefordert wurde, die Gesandten ber bens ben Stadte aber fich mit Mangel ber Inftruftion entschuls Diaten. fo fonnte auch die Bitte von Bafel feinen eins Rimmigen Entschluß bemirten. 2mar vereinigten fich fieben Orte noch einmabl "freundlich" an die Memter au fcbreiben; meil aber bie Gefandten von Lugern, Urt, Schwyg, Rrenburg und Appengell feinen Befehl dagu batten, fo murben ihnen Abschriften bes Schreibens ges geben, bamit bie Regierungen bem ganbichreiber gu Baden, ber die Ausfertigung zu beforgen hatte, ihren Entschluß berichten fonnen. Bisbahin foll Bafel bie Sache wieder ruben laffen und nichts Thatliches bors Das Schreiben felbft, das im Abscheib " freundlich" genannt wird, war übrigens mehr ernfts

lichen Inhaltse). Es beift in bemfelben: "Dan fot mit Rebauren . baf bifber alles ben ihnen unverfanglid gemefen; man befehle es alfo bem lieben Gott und ber Reit: mas ihnen baruber begegnen mochte, baben fie fich felbft und niemand anders ju flagen. Benn ihr faget \*\*), "Menn ihr betrachtet bie alten, loblichen " moblangefebenen Rrenbeiten, fo bie endegenoffichen .. Bunde gugeben und wie fren anbre enbegenöffifche line - terthanen fitten , fonnet ibr euch einicher (feiner) Deues grung einlaffen", ba fo follet ibr miffen, baf ibr euch foldes endegenöffifchen Rabmens und babenber Frem betten, alleweil (fo lange) ibr in ber erzeigenben Unges borfame gegen euerer Dberfeit verbleibet, zu berühmen, nicht befugt ju fenn, bon unfern herren und Dbern erfennt werbet; und bag man euch biebor in Reben und Schreiben ben enbegenöffifchen Dabmen gegonnt, tft alles bon euren herren und Dbern megen, als bie wir für unfer lieb Enbaenoffen halten, und fich bes enbaes noffifchen Bunde, fammt ihren geborfamen Unterthanen ju gebrauchen baben, gefcheben. Im Fall nun ibr euch fammtlich ober boch eine ober mehr Gemeinden infons berheit in berfelben eurer herren und Oberen gebuhrenbe Geborfame auch ftellet, werben unfre Berren und Dbe ren feben und ihnen felbft vorbehalten, meffen man fic gegen euch bes enbegenöffischen Bunde und Dabmens ju verhalten babe. Gie batten auch mobl noch unters laffen tonnen, fich noch zu beschweren, baf ihnen bas

<sup>\*)</sup> Mif Ausnahme ber Aufschrift, welche berjenigen bes legten Schreibens gleich ift.

<sup>\*\*)</sup> In bem Schreiben bom 26. Juli, worin bie Memter auf bas von ber Jahrrechnung erlaffene Schreiben wieber ihre Weigerung erflatten.

alz nicht vorgemeffen werbe, ba in lettem zu Baden zangnen Spruch heiter begetffen fen, bag man in Busnft jedem sein erfaufend Salz vormeffen foll. Sie len also in sich felbit geben, thre unbefugten zusammen hanen Gelubb hintanseben, wob die gestellten freundsen Mittel, die ihre herren und Obern angenommen ben, auch annehmen; ba fie bann ben ihren herren b Obern der Stadt Basel bie vorige Enad und gnasten Willen in zufallenden Sachen finden werben."

Diefes Schreiben, welches die damabligen Begriffe in dem Berhältniffe der Unterthanen jum eidegenöffichen unde darfiellt, konnte aber von denjenigen Regierung, welche sich der Sache schon lange ju entziehen chten und vielleicht die Beendigung derfelben nie aufschitg betrieben hatten, unmöglich gebilligt werden. der wurde auch daffelbe nicht abgeschieft, und die egierung von Basel, aufgefordert von den Tagsahung haller Thätlichkeiten zu enthalten, und ohne die hüffe werde Drie zu schwach dazu, mußte es sich gefallen fin half weder das Umgeld, noch die don den Eideges

Daf bald nachber die Truppen von Strafburg zurüd gerusen wurden, konnte natürlich blerin nichts andern. Diese Unwährung wurde übrigens nicht durch die Mahrungen der Orte dewirft, sondern durch Swiftigkeiten mit der Straft burgern. Schon im September war dieselbe nur durch den französischen Gesanden von Silleri abgewendet worden, weil der Krieg im Essah den Derzog von Lothringen hinderte, die Ligue mit seiner ganzen Macht zu unterflügen. Allein nachber gesang es ihm nicht mehr, und Bern rief seine Truppen im Ansang Robembers zurüd, "weil, nach Stettler, diese Truppen von sonderbaren qualificirten Personen solcher Masen gehalten wurden, das wenig guten Willens darans entiveingen möchte." Es war nöhnlich von Ansang en eine

noffen feftgefebte jabrliche Summe bezahlt murbe. Den noch murbe badurch bie Rube nicht bergeffellt, theils meil Die Landleute mit Recht vermutheten, bag bie Re alerung nur auf gunftigere Umftanbe barre, theile meil fich biefe burch Erbobung bes Galgpreifes ichablos gu halten ichien. Muf ber Nabrrechnung 1593 trug nabms lich ber Burchergefanbte por: "Die Baslerunterthanen fenen megen bes Galtberfaufe eben gar unrubig und flat gen, baf ibre herren und Dbern mit bem Gals für und für aufschlagen; beshalb biefe Unterthanen etliche Burger in ber Stadt Bafel aufwiegeln und meitere Ilm rube anzuftiften begebren. Daber Burich fur gut balte baf man bas (obige) Schreiben, fo bormable in 216; Scheiben beimgefommen, an bie Memter erlaffe." Allein es fcheint, bag Bafel felbit ber unnuten Bermittlung mube mar; benn bie Gefanbten erflarten, "fie feven nicht inftruirt: fur ihre Derfonen aber berichten fie, baf ibre herren und Dbern biefe Sandlung bief Dabl eingestellt und bem lieben Gott befehlen bis gu gelegener Beit, baf fie Mittel und Beg finden, ihre ungehorfamen

starfe Partey ju Strafburg gegen ben Bund mit Bürich und Bern gewesen; durch diese wurden wahrscheinlich die Truppen sibel gehalten. Die Streitigkeiten betrasen vorzüglich die Besoldung. Die Bürcher blieben noch länger in Strasburg; benn erst den 16. December wurden zwep, Gesandte nach Strasburg geschieft, um sie zuruck zu rusen. In ihrer Instruktion werden drey Gründe diese Entschlusses augegeben: 1) weil sie nach dem Abzuge der Berner zu schwach sepen; 2) wegen der Erbvereinigung, welche durch die Beschädigung des östreichischen Gebieths verletzt werde; und 3) wegen der Mahnungen der übrigen eisf Orte. Dann sollen die Gesandsen auch suchen, einen Vergleich zu treffen wegen der Streitigkeiten über die Musserung und Bahlung.

terthanen sum Geborsam zu bringen. Das Schreis a. glauben fie, merbe ben ben Gutherzigen nuklich Den Saltfauf baben ibre Berren und Dhern ime r ben Sanden gehabt und baffelbe ihren Burgern und terthanen ausgetheilt; weil aber bas Gals ient fo mer. fo fonnen fie es auch nicht in bem Breis wie z Mitem geben; wenn fie es aber wieder mobifeiler balten, fo werden fie es auch wieder moblfeiler geben." lexanf befchloß die Lagfabung, mim Rabmen aller rte ein unvergriffenlich (unverfangliches) und ermabns b Soreiben an die Memter ergeben gu laffen, ber offnung, fie merben fich gegen ihren herren und Dhern : Geborfam begeben." Db aber biefes Schreiben abs Achieft worden, ift ungewiß; benn damit endigt fich e gante fruchtlofe Bermittlung ber Gibsgenoffen. Bes te Die Abscheibe noch bie übrigen Quellen biefer Dars ellung enthalten meiter die geringfte Gpur bon biefer Begebenbeit, aber die Geschichte bes fogenannten Raps enfriege zeigt une bas Ende berfelben.

Bemerkenswerth ist es für die Geschichte der eids jenöffischen Vermittlungen, daß ben dieser ganzen Versandlung nie von unbedingter Behauptung des Umgelds, jeses die Rede war, und daß alle Orte darin übereinslimmten, daß die Abgabe musse vermindert werden, veil dieselbe allzuhoch sen. So weit dehnte man das nahls noch die eidsgenöffische Vermittlung aus, weil nan die Herstellung der Ruhe nicht bloß durch Unters rückung jeder Störung der gesetzlichen Ordnung, sons dern zugleich durch möglichste Hebung der Ursachen einer solchen Störung zu bewirken suchte. Damit ließen sich dann die Vegriffe leicht vereinigen, welche ben den Landleuten über ihr Verbältnist als "freye Eidsgenossen"

perbreitet maren, und nach benen burch ben Bund auf ihre mabren ober vermeintlichen Rechte follten gefchitt merben. Bu Erhaltung Diefer Begriffe batte befonber auch iene Gitte biel bengetragen, mobon unter anbern bie Befdichte bon Burich und Bern im fechstehnten Nabrhundert mehrere Bepfpiele gibt, und burch welche Diefe Megierungen in ben gefahrlichften Mugenbliden bie fraftigfte Stute in bem Butrauen ihred Bolfes fanben: bie Gitte, baf Ungelegenheiten bon befonberer Michtig feit, welche feftes Bufammenbalten ber Reglerung und bes Bolfes erforberten, auch ben verfammelten Panbas meinben burch Rathealieber nicht bloft berichtemeife por getragen, fonbern formlich ihre Deinung barüber ber langt wurde. Eben begwegen faben bann aber auch bie Lanbleute andrer Rantone, felbit bon berichiebner Cons feffion, einer Ungelegenheit wie bie ergablte nicht gleichs gultig gu, und es mußte balb, wenn nicht ein aus brudliches, boch ein fillichweigenbes Ginberffanbnif Statt finden, je mehr fie bie allmablige Beranberung ihres Berhaltniffes gu ben Stadten bemertten. Doch waren auch fie folg auf ben Rahmen freper Gibege noffen, weil fie nicht blof bie Thaten ber Bater fanns ten, fondern auch Rraft in fich fühlten, ben Gefahren bes Baterlandes Mehnliches zu magen, und fo verberblid auch ein egoiftischer Rantonalgeift ben ben Regierungen fchon feit bem funfgehnten Jahrhundert oft wirfte, fo hatte berfelbe boch benm Bolfe ben Gemeinfinn noch nicht austulofchen vermocht. Emig ju beflagen ift es, bas bie Regierungen bas Gute, bas in folchem Geife lag, ber auch noch im fiebzehnten Jahrhundert fich regte, nicht gu benuten berftanben, und baburch bas Bolf in bie Sande ehrgeiziger und eigennutiger Unrubfifter fallen ließen.

Die Beigerung ber gandleute, fich bem Ausspruche per Sagfabung ju unterwerfen, beweifet, wie groß bas nable ichon das Difftrauen gegen bie Abfichten ber Res ierungen mar, wenn man auch nicht zugeben wollte, aff gebeime Unreigungen gum Biberftanbe vielleicht von Legierungsgliebern anbrer Rantone mitmirften. enft man aber ben bamable noch gant neuen, ben Bas elerlandleuten fo naben Apnningerbandel zu Dablhaufen nd ben Ginfluß bes lugernischen Schultheifen Lubmia Senffer auf benfelben, ber als Rrieger mit Recht fo erubmt, ale Magifirat ber Gintracht ber Rantone fo erberblich geworben ift, fo begreift man, baf bie eins nabl in Bewegung gefesten und burch Leibenschaft ortgeriffenen Landleute hoffen fonnten, ben ibm Unters fugung ju finden. Go mar es ju berffeben, menn fie fich fogar gegen einen Burcher, ben Lanbichreiber gu Baben, trobig außerten, baß fie nicht in Burich fonbern in Lugern Rath fuchen werben; benn Pfoffer berrichte bafelbft unumschranft, und auch in mehrern andern Rantonen galt fein Wort Alles. Heberbieß fonnten fich Die Memter, gerade weil Bafel ben Austauf vom Bi= Schofe ale Grund ber Auflage angab, niemable bon ber Rechtmäßigfeit berfelben überzeugen. Es banbelte fich awar um herrschaftliche Rechte über fie; aber nach bas mabligen Begriffen batten fie nichts bagu gu reben, wenn nur Raufer und Berfaufer einig maren. Eben beswegen mußte es unbillig scheinen, baf fie auch an ben Raufpreis tablen, Die Rechte aber bloß in Die Banbe bon Bafel fommen follten. Die Ginwendung , daß fie badurch bon Reiche; und Turfenfteuren, Die fie ale Unterthanen bes Bifchofe batten bezahlen muffen, befrent und gu rechten beharrlichen Gibegenoffen" werden, fonnte ihnen 10 weniger genugen, ba fie fich feit ber Aufnahme

Bafels in den eidsgenöffischen Bund schon als fol betrachtet batten. Endlich wirkte unftreitig auch berrschende Theuerung und die gewöhnliche Abneig gegen Abgaben zu jenem Widerstande mit.

Unbegreiflich aber icheint es, baf bie Sagfagi feinen ernftlichen Schritt that, ihren Musforuch burd fegen und ihr verbobntes Unfeben zu behaupten. bie bamablige Lage ber Gibegenoffenschaft fann bi erflaren. Die nach bem Burgerfriege bon 1531 alle lig gubeilenden Bunden maren burch bie Munciafur ibre Baffentrager bie Refuiten und Raputiner im le Biertheil bes fechszehnten Sabrbunderts weit fchn licher wieber aufgeriffen , und Diftrauen und Bitte an die Stelle bes guruckfebrenben briberlichen Gin gepflantt worben. Die Theilnabme an ben Religie friegen in Franfreich batte auch Die benben Rellaie partenen in ber Schweit in wirflich feinbliche Stell gebracht, weil man fur feine Religion gu tamp glaubte, mabrend man fein Blut meiftens nur frem Berrichfucht opferte. Der borromaifche und ber ungludlichere fpanifche Bund hatten die Beiligfer. eibegenöffischen Bunbe vernichtet, und in einseitige bindungen mit Fremden fuchte man ben Schus, ten nur die ewigen Bunde ber Gidegenoffen gemabren Die Ausschließung ber Stadt Dublbaufen bom noffischen Bunde durch die fatholischen Orte (15 eine fürchterliche Wirfung biefes Geiftes, und E Leidenschaftlichkeit ber Wartenen auf ben bochfe gebracht. Uebermachtig berrichte ju Lugern, Uri, Gai Unterwalden, Bug und jum Theil auch ju Frenburg, fvanische Kaftion und an ihrer Spite Der Mitter fin wia Pfoffer; denn Geldmangel vernichtete ben Enflut des frantofischen Gefandten von Gillern.

anifche, favoniche und liquififche Intriquen wirften eufamen, bamit bas eigne Bobl fremben Abfichten adse fest werbe, und leicht fonnten Unruben in einem pangelifchen Ranton als bortheilbafte Diverfion anges eben werben. Rechnet man baju noch bie um biefe zeit fich baufenben lanbefriedlichen Streitigfeiten, welche as unglicfliche Berbaltniß gemeiner herrschaften von emifchter Rellaion und beherricht von leibenschaftlichen atholifden und evangelifchen landesherren herbors brachte, fo begreift man, bag auch ein augerlich eins Firmit ger Befchlug ber Lagfagung ohne Rraft bleiben Fonnte. Daf aber auch die reformirten Gtabte nicht mit Der Rraft bandelten, welche fie ben ber Emporung 311 De Eblhaufen gezeigt batten, erflart fich leicht aus ben angeführten Spuren weiterer Berbindungen ber Ungus Friedmen.

(Fortfegung.)

# Der Rappenfrieg. 1594.

Drey Jahre hatte ber anarchische Zustand der Aemter Waldenburg, Ramstein, Homburg und Karnspurg und eines großen Theiles vom Amte Liestall gedauert, als im Mars des Jahres 1594 die der Regierung getreue Parten im Rirchspiel Bubendorf, des Amts Waldenburg, vorzüglich durch den Einstuß des Pfarrers die Oberstand gewann, und das ganze Kirchspiel mit dem Amte liestall sich zum Gehorsam gegen die Befehle der Regiestung erklärte\*). Dieses Bepspiel des Abfalls erregte

Der Ungehorfam hatte indeffen nur bie neue Auflage betroffen; benn ba bie meiften untern Beamten ber Regierung gefreu

große Bewegung ben ben übrigen und machte bie 11. Man hielten die vier Aemter eine große Landsgemeinisme 88011 du Giffach, wo schon bavon die Rede war, die Abodie sid fallnen mit Gemalt wieder zur Theilnahme zu nothigen Bidion Doch wurde noch befchloffen, fie nur durch Drobungens gundord feindlicher Behandlung jum Erfcheinen auf einer neuerrausn 3311 Pandegemeinde ben 13. Man zu bewegen. Alle bief burdibaud Asic achtzeben Abgeordnete zu Bubendorf angefundigt murbe. 34311 cm berichtete ber Pfarrer fogleich an Die Regierung underer verabrebete mit Lieftall Beichen, um im Dothfall von band ber Bulfe gu erhalten. Jest burfte Die Regierung nicht mehr mußig bleiben, wenn fie ben Reft ibres Unfebene retten wollte. Un bie Landegemeinde ju Giffach be-13. Man wurde ein ernftliches Abmahnungsfchreiber erlaffen, und noch am nabmlichen Tage unter einem flugen Unführer, Unbreas Roff, fiebzig bewaffnete Burger noch Lieftall gefandt. Diefe fanden ju Lieftall und Bubendorf alles unter ben Waffen und in Erwartung eines Angriffs bon ben Emporern, Die jugleich mit ber Sulfe Des Bis fchofe bon Bafel brobten. Indeffen erregte bie Unfunft Diefer Bemaffneten, Die Unftalten Des Unführers und die Buverficht, die er überall zeigte, und mit der er auf ftarfere Bulfe vertroffete, Unentschloffenbeit unter ben Aufrührern. Diefelbe vermehrte fich , als es ihm am Tage nach feiner Unfunft in Lieftall gelang, einige Ras beleführer aufzufangen; benn bie Gulfe, welche fie bom Bifchofe bon Bafel, aus bem Deftreichifchen und felbit aus einigen Rantonen bofften, mar zu ungemif, und

Do ma

- Godie

=Saig

er Mot

gar ei

gerg verfo

Einen g

blieben, fo ging alles übrige in ben meiffen Rallen feines orbentlichen Gang. Doch machten fie im Anfange biefel Jahres Anftalten ju bewaffnetem Wiberftanbe.

auf jeben Rall zu fpate fommen. N ben Lage fam ein Schreiben von einigen Tie auffern, ba fie vernehmen, baf man f aelbe überfallen wolle, fo bitten fie i Aufschub, indem fie wieder eine gande - und der Obrigfeit so weit entgegengeben Le Sache endlich tonne bengelegt werder e ihnen zwar, daß er feinen Befehl babe, Bu überfallen, fing aber jugleich an, it Zone Bu fprechen, ber die Furcht der Emporer n Mehrte. "Die Regierung wolle einmahl bet ein Ende baben; bis jum andern oder fpateftens britten Tage gebe er ihnen noch Bedenfgeit; er bis dahin feine Untwort, so haben fie es fich fi aufdreiben , menn Schaden für fie entftebe." Die foviel. Dan bas Umt Balbenburg befchloft, be rung eine Erbobung der Beinabagbe anzubieth aber bem, mas gefordert wurde, nicht gleich einige Dorfer bingegen erflarten fich zu vollig borfam. Da man nun nicht mehr zweifeln fonnte, t

ber Sache mude waren, und nur die Anführer t von volliger Unterwerfung abhielten, so wurde ? fehl gegeben, sich des Hauptes der ganzen Em Hans Sigrist, eines angesehenen Mannes von dorf im Amte Waldenburg, zu bemächtigen. nauer Noth konnte sich Sigrist vor den Bewa welche ben Nacht sein Haus übersielen, verberg da hierauf der Landsturm erging, so muste sich i Schaar eilends entscrnen. Doch gelang es ihr, bestig versolgt, mit zwen andern Gefangnen zu

UE N

.fe \_

żĽ.

St. I 775

はいいきょう

in moistea i sii ear Ar iliberstande

<sup>\*)</sup> Einen Pfenning flatt eines Rapvens von jeber Ma Sift. Archiv, I. 3. 24

große Bewegung ben ben übrigen und machte bie Ins führer beforat, enblich gant verlaffen zu merben. Den 11. Man bielten Die bier Memter eine große ganbegemeinbe ju Giffach, mo fcon babon bie Rebe mar, bie Abge fallnen mit Bewalt wieder gur Theilnahme gu nothigen. Doch murbe noch befchloffen, fie nur burch Drobungen feindlicher Behandlung sum Ericbeinen auf einer neuen Landegemeinde ben 13. Man gu bewegen. 216 bief burd achtieben Abgeordnete ju Bubenborf angefundigt murbe, berichtete ber Pfarrer fogleich an bie Regierung und perabrebete mit Lieffall Beichen, um im Mothfall von bu ber Sulfe ju erhalten. Jest burfte bie Regierung nicht mehr mufig bleiben, wenn fie ben Reft ibres Unfebens retten wollte. Un Die Landegemeinbe gu Giffach ben 13. Man murbe ein ernftliches Abmahnungsichreiben erlaffen, und noch am nabmlichen Tage unter einem flugen Unführer , Undreas Roff , fiebzig bemaffnete Burger nach Lieftall gefandt. Diefe fanden ju Lieftall und Bubenborf alles unter ben Baffen und in Erwartung eines Angriffs bon ben Emporern, die jugleich mit ber Sulfe bes Bie fchofe bon Bafel brobten. Inbeffen erreate bie Anfunft Diefer Bemaffneten, Die Unftalten des Unfibrers und bie Buberficht, Die er überall zeigte, und mit ber er auf ftarfere Sulfe vertroftete, Unentichloffenbeit unter ben Aufrubrern. Diefelbe bermehrte fich , als es ibm am Tage nach feiner Unfunft in Lieftall gelang, einige Ras beleführer aufzufangen; benn bie Bulfe, melche fie bom Bifchofe von Bafel, aus bem Deftreichifchen und felbft aus einigen Rantonen bofften, war zu ungemif, und

blieben, fo ging alles übrige in ben meiffen Fallen feines orbentlichen Gang. Doch machten fie im Anfange biefel Jahres Anstalten zu bewaffnetem Widerstande.

konnte auf jeden Rall zu fpate kommen. Moch am nahmlichen Lage tam ein Schreiben bon einigen anbern . worin fie aufern, ba fie bernehmen, bag man fie megen bes Umgelbs überfallen wolle, fo bitten fie noch um einigen Aufschub, indem fie wieder eine gandsgemeinbe halten, und ber Dbrigfeit fo weit entgegengeben mollen. baf bie Sache endlich tonne bengelegt merben. Roff erflarte ihnen gwar, baff er feinen Befehl babe, jemans ben zu überfallen, fing aber zugleich an, in einem Sone ju fprechen, ber die Aurcht ber Emporer noch vers mehrte. "Die Regierung wolle einmahl ber Sache ein Ende haben; bis jum andern ober fpateftens bis jum britten Sage gebe er ihnen noch Bebenfreit: erhalte er bis babin feine Untwort, fo baben fie es fich felbft aus auschreiben . wenn Schaben für fie entftebe." Dief mirfte Soviel. daß das Umt Baldenburg beschlof, der Regies rung eine Erbobung der Beinabgabe anzubiethen, Die aber bem, mas gefordert wurde, nicht gleich fam +); einige Dorfer bingegen erflarten fich ju volligem Bes borfam.

Da man nun nicht mehr zweifeln konnte, daß viele ber Sache mube waren, und nur die Anführer das Bolf von völliger Unterwerfung abhielten, so wurde Ruff Bestehl gegeben, sich des Hauptes der ganzen Empörung, Dans Sigrist, eines angesehenen Mannes von Nieder; dorf im Amte Waldenburg, zu bemächtigen. Mit gesnauer Noth konnte sich Sigrist vor den Bewassneten, welche ben Nacht sein Haus übersielen, verbergen, und da hierauf der Landsturm erging, so mußte sich die kleine Schaar eilends entfernen. Doch gelang es ihr, obschon beftig verfolgt, mit zwey andern Gefangnen zu entrins

<sup>.\*)</sup> Einen Pfenning fatt eines Rappens bon jeber Maf.

nen. Allein fest fammelten fich bie Panbleute in arofen Scharen auf ben Soben ben Bubendorf . und auch Roff ordnete feine fleine Macht bor bem Dorfe. Doch magt feine Barten einen Ungriff; Roff batte weber Befehl noch bie nothigen Rrafte baju; Die ganbleute aber, menn gleich in Rucfficht ber Abgabe in offenem Ungehors fam gegen bie Regierung, batten biebabin feine Bemalt thatigleiten begangen, und auch die Beamten ber Regie rung in ihren fibrigen Berrichtungen nicht geffort. fo baf fie fich nicht ale Emporer betrachteten, und Reind feligfeiten bermieben, obichon Infie Golbaten in ber Dacht gegen bie Berfolgenben einige Schuffe gethan batten. Endlich fchicften fie gwen Abgeordnete mit ber Anfrage, wie bieg Alles gemeint fen, und ob man fie fo überfallen wolle. Roff, welcher das Bolt burch Rors ftellungen zu gewinnen boffte, fuchte fie zu bereben . pon ben Unboben in bie Ebene berunter gu fommen. Allein fie trauten nicht, und es murben nur geben bis zwolf Dann berabgefandt. Diefen erflarte nun Roff, baff er feinen Befehl babe, jemanden gu überfallen ober gu befchadigen; fondern er fen mit feinen geuten nur ba, um bie Geborfamen gegen ben gebrobten Ueberfall in fchusen. Der Biderftand gegen die Abgabe fen nur aus unrichtigen Begriffen und falfchen Aufhetsungen entflans ben; allein Diefelbe fomme nicht ber Dbrigfeit gu Gute, fondern es fen ein Schirmgeld fur fie felbft, ba ber Mustauf ben Schat erichopft babe, ber gum Couse ber Stadt und bes landes ben Rriegsgefahren, Reners; brunften u. f. w. bestimmt fen, bamit man nicht auf Ein Dabl große Gummen einziehen muffe. Aber Die Dbrigfeit werde nicht bon bem Umgelbe weichen; womit er bann Drohungen berband, und fie ernftlich auffors berte, die Memter homburg und Farnipurg , welche auch

in Bewegung waren, wieder abzumahnen. Ben bem nachtlichen Ueberfall fenen nur einige Rubefforer gefane gen genommen worden, welche ben Geborfamen bon Bubenborf ben Landfrieden aufgefundigt baben. Da nabmlich niemand bagu Befehl molle gegeben baben. fo fen ibm bon ber Regierung aufgetragen morben. fich bes Sieriff als Sauptanführers zu bemächtigen , bamit man bon ibm bie mabre Beichaffenbeit ber Gache erfahe ren fonne, und, wenn fich finde, baf biefe Auffundis anna ohne Befehl gefcheben fen, bie Gefananen als Landsfriedensbrecher bestrafen tonne. Da bie Abgeords neten nun eine Erbobung ber Abgabe anbothen, fo ers flarte ibnen Roff mit Restigfeit, bak es genau ben bem Befdluffe ber Regierung bleiben muffe, moranf fie fich mit bem Berfprechen, bald eine gute Antwort ju brins gen , entfernten.

Durch biefe Unterrebung mar nun amar bie Gefahr eines Bargerfriegs für ben Augenblich abgewendet, und es lieft fic boffen, baf bie Borftellungen und Drobuns gen vielleicht Gingang finden fonnten. Allein eben fo Cebr mar zu beforgen, baf Sigrift und anbre Anführer. überzeugt, fie murden fur bad Gange ju buffen baben, Mies aufe Spiel fegen werben, um fich mit Gemalt au behaupten. Ueberbieß batte ber nachtliche Ueberfall eine folche Bewegung erregt, bag es leicht burch einen Bus fall au Thatlichfeiten fommen fonnte. Daber entschloß Ach Roff zu dem Berfuche, den Anführer felbst zu gewins nen, bamit fein Benfviel auch die Undern jum Gebors fam bewege, ober doch Unfchluffigfeit und Trennung unter ihnen hervorbringe. Mit vielem Muthe magte Ach der Pfarrer von Bubendorf, von einem einzigen Ranne begleitet, noch am nabmlichen Sage mitten unter bie tobenden Saufen der Landleute, die ihn als thatigen

Merfechter bes Unfebens ber Regierung mit bem Sobe bebrobeten, und nachbem er endlich Gigriff aufgefunben hatte, gelang es ibm, benfelben zu einer Bufammenfunft mit Roff auf ben folgenben Zag gu bewegen. Gigriff Scheint ein fcblimmes Ende gefürchtet zu baben; benn als ibm ber Pfarrer nach Roffs Befehl ganliche Ber anadiauna anfundigte , foll er große Rreude bezengt baben. Es murbe ibm nun ein formliches Geleitefchreiben quas fanbt, worin es unter anberm beißt: "Ich (Roff) ge lobe, im Rall burch Mittel bed fürgenommenen Ge fprache bie fpannige Sandlung amifchen Den, Serem und Oberen und ihren Unterthanen freundlich bereinbat und verglichen murbe, baf ibm, Sanfen Gigriffen, alles bastenige fo er bisanbero wiber mehrgebachte Dberfeit mighandelt, auf Ratififation und Gutheigen Threr Gnaben ganglich bergieben, und meber an feinem Leib, Ehren noch guten gumben einichen Schaben noch Rachtheil gebabren und zu ewigen Beiten nicht mehr gebacht werben folle." Dennoch traute er noch nicht recht, und lief Roff, ber ben 17. Dan icon an bem verabredeten Orte in der Dabe von Bubenborf anger fommen war, einlaben, weiter binauf an ben Berg auf eine Weibe ben Wilbenftein zu fommen, wo aus bem gangen Balbenburgeramt alles bis auf funfgeben Sabre berunter, nebft ben Beibern bewaffnet verfammelt mar. Roff gab nach, und als er bafelbft auf eine neue Anfrage verfichert batte, bag bas Geleit folle gehalten werben, gog endlich Gigriff mit ber gangen Schar, feben; bis achthundert fart, aus bem Balbe berbor. Obichon Doff nur gwangig Dann ben fich hatte, ritt er ihnen boch entgegen, und trug feine Abficht bor, fich mit Stgrift in Gegenwart weniger Beugen gu unterreden.

Diefe Unterredung batte ben gemunichten Erfola \*). Durch Borffellungen. Drohungen und burch bas Rers wrechen, vollige Begnadigung für ihn auszumirfen. purbe Sigrift , ber noch auf ber Landsgemeinde gu Siffach ben 13. Man die Unterwerfung verhindert hatte, au bem Berfprechen gebracht, nicht nur fich nicht langer in wiberfeken, fondern auch feinen gangen Ginfluf gu Berfellung ber Ordnung angumenben. Denn gerne ers ariff er biefes Rettungsmittel, ba er ahnben mochte. baf feine Unhanger fich balb unterwerfen murben. Go. bald nun Anff ber Unterwerfung bes Sauptes versichert mar, fundigte er biefes ben aus bem Balbenburger ; und Ramfteineramte versammelten Saufen an, und wieders boblte ihnen, mas er Tags vorber ihren Abaeordneten gefagt batte. Daben erflatte er, bag Sigrifts Rettung nun bon ihnen abbange, und diefer verband damit drins genbe Bitten, baf fie durch Schleunige Unterwerfung ibm die verfprochne Begnadigung verschaffen. Roff hatte fich nicht lange entfernt, ale die Gemeinde beschlof. Das Umgeld zu bezahlen; boch verlangten fie von ibm eine nochmablige Berficherung, bag Sigrift fowobl als Re alle begnabigt fenen; ferner baf bie Gefangenen frene gelaffen und die Abgabe von geschlachtetem Bieb aufges hoben werde. Den erften Bunct versprach er ben ber Obrigfeit auszuwirfen, Doch mit Borbebalt menn einer der Oberfeit Ehr und Majestat mochte verlett oder malefigifch gehandelet haben; Die Gefangenen ichließe er in Diefen Rrieden ein und verfichere ihnen Leib und Leben;

<sup>\*)</sup> Daber äußerte nachher Noff felbst, er halte 'es fut ein Glud', bag ber nächtliche Uebersall mißlungen sep; benn ware-Sigrift gefangen worden, so ware die Sache taum so friedlich bengelegt worden.

ob fie aber fcon auf Gefallen ber Obrigfeit vier obn funf Lage im Thurm liegen wurden, bas moge ihnen nichts fcaben." Ihr Begehren wegen ber Abgabe bom Schlachtvieh und einige fleinere Puncten werbe er ber Oberfeit vortragen.

Unterbeffen maren auch bie ganbleute aus bem gangen homburgers und aus einem Theile Des entferntern Rarnfpurgeramtes berbengefommen, fo baf meniaffens 2400 Mann, alle bemaffnet , berfammelt maren. Diefen trugen Roff und Starift Die Gache auf Die gleiche Beife por, und nun erflarte fich auch bas homburgeramt gant wie vorber bie Balbenburger und Ramfteiner. Singegen aufferten Die Rarnfpurger, baf fie fich am folgenben Sage in einer Gemeinde berathen wollen, weil Die Beit nicht erlaubt babe, bas gange Umt gu berufen; Die Unts wort werde ohne Zweifel gut fenn, boch merben fie Brief und Siegel begebren, bag man ihnen nichts weiter auflegen tverbe. Allein bieß falug Roff gerabeju mit ber Erflarung ab, bag es ber Regierung nicht jugumus then fen; indeffen burfen fie feine bobern Auflagen ber forgen, wenn nicht etwa ein " Land fchaben" borfalle. Sett erflarte auch ein Theil ber anwefenden garnfpurs ger, bag fie fich unterwerfen, mas ben ben übrigen, welche die Gache querft bor eine Berfammlung bes ganten Umtes bringen wollten, große Ungufriebenbeit erregte; benn fobald eine folche Trennung anfing, fonnte von teinen Bedingungen mehr die Rebe fenn. Unterbeffen ließ Roff, wohl miffend wie bortheilbaft oft ein fleines Gefchenf am rechten Orte wirte, Wein und Brot bers benführen, und unter frobem Jubel murde ber bergeftellte Rriebe durch Losbrennen ber Gewehre gefenert.

Roch blieb der großte Theil des Umtes Farnfpurg ubrig, benen biefe Berfammlung ju fpat mar angefum

bigt worben. Roff betrieb bie Berufung beffelben fo piel moalich, boch fand bie Berfammlung erft bren Sage fpater, ben 20. Man, ju Giffach Statt. Der gleiche Bortrag, Die Ergablung bes Erfolge ber borigen Bers fammlung und Sigrifts Ermabnungen batten auch bier julett ben gleichen Erfolg. Doch maren bie Drohungen befondere auch gegen die Unführer und die Normurfe. baf fie fremde Dilfe gefucht baben, farfer als borber. und Roff augerte, baf Bafel auch bon feinen Machbas ren aufgeforbert morben, ber Emporung einmabl ein Ende ju machen. Die Berathung bauerte bren bis vier Stunden und nur die Mebrbeit entschloß fich gur Unters werfung, mabrend ber Befchluf ber Balbenburger und homburger einstimmig gewesen war. Doch als Roff Unffalten machte, ein Bergeichnif ber Ungeborfamen aufzunehmen, fo erflarte einer berfelben, , fie haben bes fchloffen, daß der fleinere Theil der Debrheit folgen Tolle. Satte man ihnen fruber folchen Bericht gegeben, fo mare die Gache nie fo bofe geworben; aber es fenen viele Aufheter berumgelaufen, befonders fenen die von Lieftal am beftigften bagegen gemefen, und haben borgeges ben, fie haben Brief und Giegel bom Bifchofe; jest aber fenen fie guerft abgefallen und laffen fie im Stiche. Beil nun aber gangliche Bergeffenheit berfprochen merbe, To wollen fie fich auch nicht langer wiberfegen."

Go machte Ruff durch fluge Bereinigung von Ernft und Milde der mehr als drenjährigen Biderfeslichkeit ein Ende, und bewies, wie viel oft Borftellungen benm Bolte vermögen, wenn ihm diefelben verständlich und unmittelbar, und nicht bloß seinen Führern gemacht wers den. Weise bestätigte die Regierung den ohne wirkliche Bevollmächtigung geschlossenn Frieden, und Nachgies bigkeit in Nebensachen zeigend, welche Ruff den Lands

feuten berfprochen hatte, war fie gufrieben, unter fo gefährlichen Umftanben in ber hauptfache gefiegt und baburch ihr Anfeben gerettet ju haben.

#### IX.

Sidsgenössische Bermittlung zwischen der border bitreichischen Regierung und den Candleuten im Friesthale und auf dem Schwarzwalde\*).

3m Jahr 1614.

Der fleigende Kingngbruck und Die allmablige Gros bung ber Abgaben verurfachte im Unfange bes fiebiebni ten Nabrhunderte ben ben Landleuten ber borberoffreis difden Befigungen große Ungufriebenbeit, ba fie fic noch ber frubern Beiten erinnerten, mo nur bie althers gebrachten und burch Berfommniffe beffimmten Gum men erhoben, ober boch ben außerorbentlichen Beburfe niffen nur fur menige Sabre erhobete Abgaben bewilligt wurden. Der Begriff, bag bie Abgaben nach ben Ber burfniffen, und nicht die Bedurfniffe nach ben Abgaben muffen abgemeffen werden, war bier und in andern gan bern mohl ben ben Furften, aber noch nicht ben bem Bolfe berbreitet, weil es noch Staatsbedurfniffe und Bedurfniffe bes Rurften unterfchieb , und benm Mufboren bes Grundes ober Bormanbes einer auferorbentlichen Abgabe auch bas Aufhoren ber Abgabe felbit alaubte fors bern ju tonnen. Diefe Berfchiedenheit ber Begriffe wird bon ben Lobrednern ber fogenannten guten alten

<sup>\*) (</sup>Theils als Beweis, wie viel Gewicht man bamable noch auf bie Erbbereinigung legte, theils als Gegenftuck ju bem bor-bergebenben Auffane ift biefe Bermittlung nicht ohne Intereffe.)

it gewöhnlich gant überfeben. Befonbere fahlten fich e Panbleute bes rauben und nicht febr ergiebigen chmarimalbes gebrückt. Alls baber im Tahr 1614 bie orberoffreichischen ganbftanbe bem Eriberiog Marimis n wieder eine Erbobung ber Abgabe von ausgezapfe m Reine bewilligten \*), fo miberfesten fich bie gands ute im Rrickthale und auf bem Schwarzwalbe ber Bes blung. Da bie Aufforderungen jum Geborfam fruchts & blieben, fo machte Die offreichische Regierung Une alten, Gewalt ju brauchen. Jest griffen auch bie inbleute ju ben Waffen, erzwangen bon ber Stadt Balbebut Die Auslieferung einiger Ranonen, und fuche n Stabte und Rlofter burch Drobungen gu nothigen, d mit ihnen zu vereinigen \*\*). Ungefahr funfzehnbuns ert Mann fart verschangten fie fich unterhalb Rheinfels en, indeffen bie Regierung fleine Befagungen nach theinfelben und in andre Stabte marf, und von Bafel ach der Erbvereinigung ben Dag fur Truppen aus dem lfaffe nach bem Frickthale verlangte. Bugleich beriche te fie ben Gibegenoffen ihren Entschluß, wenn ein lete r gutlicher Berfuch, ben fie noch machen wolle, uchtlos bleibe, fo werde fie ohne Bogerung Gewalt egen Die gandleute brauchen; baber bitte fie Die Gibs,

<sup>&</sup>quot;) Bon jeber Mag einen Rappen mehr als bisher.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem Tage ju Baben 21/31. Angust 1614 flagte ber Abt von St. Blasi, baß ihm eine Frist von wenigen Tagen sep angesetzt worden, um sich zu erklären. Die Tagsatzung fand, daß es für ihn sehr gefährlich sep, sich für die eine ober andre Parten zu entscheiden. Es wurde beswegen den in Baben besindlichen Abgeordneten der Landsente ernstlich zugerebet, von ihrem Begehren an St. Blasi abzusiehen und das Kloster nicht zu beschädigen; was sie dann auch versprachen.

genoffen, bafur ju forgen, baf biefe Rebellen nicht bon eibegenöffischen Unterthanen Sulfe erhalten, und ihnen bas Rluchten ihrer Dabfeligfeiten auf eibegenöffifchen Boben nicht gestattet merde. Alfobald fchrieb Zurich auf ben 21/31. August eine Tagfagung nach Baben aus \*). por melcher Abgeordnete ber porberoffreichifchen Regies rung ju Enfisheim ben nahmlichen Bericht wiederhoble ten, ber Graf von Gult und ber Landgraf von Stus lingen ihre Theilnahme, wenn eine Bermittlung follte unternommen werden, anerbieten ließen, und eine gable reiche Gefandtichaft ber ganbleute ibre Beichmerben fdriftlich übergab. Der hauptinhalt mar folgender: "Bon Raifer Ferdinand fen fchon eine Abgabe bon Einem Rappen auf jede Dag ausgezapften Beines ges legt worben, jedoch nur auf funf Sabre ju Bieberlos fung ber faiferlichen Rammerguter. Diefen por bren und funfzig Jahren aufgelegten Rappen bezahlen fie bermablen noch immer. Berner fen unter Eriberiog Rerdinand bor ungefahr gwangig Jahren noch ein balber Rappen bagu aufgelegt worden fur geben Sabre: auch Diefe Erhobung muffe noch immer bezahlt werben. Doch wurden fie biefe anderthalb Rappen gerne bezahlen, wenn man fie nur baben liefe. Allein wenn man ibnen bagu noch einen Rappen auflege, fo fen bief gegen bie faiferliche Confirmation, Briefe und Giegel, ben benen fie gefchworen; man folle gegen fie boch auch balten, was Diefe Briefe ausweifen. Dicht lange nachber babe man ihnen noch auf gwolf Jahre Die Zurfenfteuer aufges legt. Gie haben aber nie bernehmen fonnen, ob fols ches Gelb ben ungarifchen Golbaten mitgetheilt merbe;

<sup>\*) &</sup>quot;Die fich aber wegen einer Sochzeit gu Bug um einen Tag "verlängert." Saller in ber Fortfebung von Bullingers Chronit.

vielmehr werden sie berichtet, daß dasselbe zu Erhals tung der dren Landstände\*) angewendet werde. Jest wolle man diese Türkensteuer von 60000 Gulden noch auf zwölf Jahre haben; allein dergleichen Steuren hören dann nachher nie mehr auf. Wenn indessen der Raiser oder der Erzherzog von Destreich wirklich von Fremden angegriffen werde, so seven sie bereit, mit Bolk, Gut und Geld Huste zu leisten." Außer diesen Beschwerden wegen der Abgaben führen sie noch zehen andre Puncte an, worin sie "wider das alte Herkommen und ihre Rechte" sich gedrückt fühlen. Unter Anderm kömmt daben vor, "daß ihre Geistlichen und Seelsorger\*\*) die schönsten Güter um hobe Preise an sich kaufen, und daß dann für dieselben keine Frohnen u. s. w. mehr ges leistet, sondern Alles auf die Landleute gewälzt werde."

Obgleich num der Vortrag des öftreichischen Abgeord, neten keinen Bunsch einer Vermittlung durch die Eidst genossen ausdrückte, so beschloß die Tagsatung dennoch einstimmig, "in Betrachtung der Erbvereinigung, und weil die Verwüstung des Landes auch in der Eidsges nossenschaft Theurung verursachen würde", die Versmittlung zu übernehmen. Es wurde also ein Tag nach Rheinselden auf den 24. August (3. Sept.) angesetz, und die Bevollmächtigten der Regierung sowohl als die Ausschüssen aller drenzehen Drte zu erscheinen. Dagegen wurde die Einmischung des Grafen von Sulz und des Landgrafen von Stülingen geradezu abgelehnt, weil wie ungehorsamen östreichischen Perrschaftsunterthanen die smahlen in die benachbarten Fürsten, Grafen und

<sup>\*)</sup> Pralaten, Abel und Stabte.

<sup>=+)</sup> Rlöfter und Stifte.

" herren ein Miftrauen haben mochten; alfo daß bis mit, wann fie in unfren Compagnien fenn follten, befto weniger ben gebachtem Punften zu erhalten."

Bon jedem ber brengeben Orte beagb fich nun ein Gefandter unmittelbar bon Baben aus nach Mheinfels ben. Bor Allem aus, und noch ebe bie öftreichifchen Bevollmächtigten angefommen waren, wurden bie Lands leute aufgeforbert, Die Baffen niebergulegen. Gie ges borchten nicht nur ohne Bogern Diefer Aufforderung. fondern die Unbesonnenheit ihres Unternehmens erfens nend, ben bem fie mehr ihre Rechte als bie Mittel ju Behauptung berfelben bedacht batten, überaaben fie auch Die gange Ungelegenheit ben Gibegenoffen mit ber Ers flarung, "ju gehorfamen, mas bie Eidegenoffen fie beifen werden." Sierauf murbe auch eine Aufforderung an die Regierung gu Enfisheim erlaffen," nicht allein nichts Thatliches vorzunehmen, fondern auch mit fernern Werbungen und Ginfuhrung bes Bolfes fille ju feben." 2118 bierauf Die Bevollmachtigten ber Regierung auch gu Rheinfelben angefommen waren, wollten fie lange bon nichts Underm, als bon ftrenger Beftrafung bes Aufruhre boren. Durch bie Bemubungen ber Gibeges noffen ließen fie fich endlich ju einiger Dachgiebigfeit bewegen, fo bag ein Bergleich ju Stande fam, nach welchem die Ausschuffe ber ganbleute offentlich auf ben Rnieen um Bergeibung bitten, Die Begablung ber neuen Abgabe berfprechen, und alle Landleute ibre Baffen ausliefern mußten \*). Die Entwaffnung wollten bie Gidegenoffen lange nicht zugeben; allein die Bevollmachs

<sup>\*)</sup> Saller: "Die Sach ward gutlich vermittelt, aber boch bergeftalt, baf bie guten Leut bas Bofer baben muffen, wie gemeinlich geschieht."

tigten der Regierung beharrten fest auf dieser Fordes rung. Die Ceremonie des Fußfalls fand hierauf in Gegenwart der eidsgenössischen Gesandten zu Rheinfels den Statt, die dann nach einer Abwesenheit von zehen Lagen nach Baden zurücksehrten. Der mundliche Dank bender Partenen war ehrenvoller für sie, als die, frens lich in der Sitte der Zeit gegründete, Annahme eines Geschenkes von den östreichischen Abgeordneten. Ind dessen sich übete doch ihre Bermittlung diese Gegenden vor Verheerung, und die östreichische Regierung erhielt willigern Gehorsam als die Gewalt nie hatte erzwingen können.

#### X.

Abscheid einer durch die Rathsbothschaften der gesammten Lobl. Cathol. Orthen der Sids gnoßschafft in der Stadt Lucern freunds vertraulich verpflogenen Tagleistung den 12 bis 16. Dec. 210. 1695.

# Mahmen ber Berren Chrengefanbten.

#### Lucern:

Hauptmann Joh. Rudolf Durler, Schultheiß und Pannerherr. Hauptmann Aurelian zur Gilgen, Alt : Schultheiß und Benner. Hauptmann Rudolf Moor, Regierungsstatthalter und Stadtvenner. Lands vogt Johann Martin Schweizer, herr zu Buonas, Oberzeugherr und des Raths.

<sup>\*)</sup> Jeder der Gesandten erhielt von den öftreichischen Bevollmächfigten nach Beendigung der Unterhandlung "fünfzig Doppelt-Thaler."

#### 11 tit

Sebaftian Emanuel Tanner, Landefahndrich und Landammann. Joft Agarius Schmid, Statthalter und bes Raths.

Som n 1:

Hauptmann Rochus Ub Iberg, Landammann. Uns ton Ignag Ceberg, bes Raths.

#### Untermalben:

Bauherr Gebaftian Muller, Landshauptmann, bes Raths, Ob bem Wald. Joseph Rarl Lufi, Ritter, Landammann, Pannerherr, Rid bem Wald.

## 3 u a:

Haupfmann Beat Cafpar Jur Lauben von Geffellens burg, Nitter, Herr zu Reflenbach, Heinbrunn, Angs likon, Ammann zu Jug, Landshauptmann in fregen Aemtern. Cafpar Eufter, Alt Ammann. Christoph An der Matt, Alt Ammann.

## Glarus:

Johann Ludwig Efchudt, Ritter und gandammann.

# Frenburg:

Frang Niclaus Bon der Wend, des Naths. Frang Augustin von Diegbach, herr ju Tourny, Burgermeis fter, des Naths.

### Golothurn:

Urs Guri, herr ju Bufi, Benner und bes Rathe. hauptmann Johann Ludwig von Noll, herr zu Emmens bolt, Seckelmeister und bes Naths.

# Appenzell:

Ulrich Guter, gandammann ber Innern Roben.

# Ubt St. Gallen.

Georg Wilhelm Ringt von Baldenstein, Landshoft meister.

Die in Unbebung, Berführung und Enbigung bes Cogenannten Wartquifchen Religionegefchafte mit unters loffene Umftand find in ibrer Gigenschaft fo gewichtig und megen benen weitfichtigen Confequentien fo bebenfs lich , ja um bie porabfebenbe Gefahren fo anbringenb , und baber aller emfigen Refferion fo murbig, als tief einem jeben ehrlichen Gemuth ben Bergen liegen folle Die Rettung unferer mabren allein feligmachenben fathos lifchen Religion, und mit eingeflochten alles beffen, fo unfere liebe Borberen und in dem Stand und beffen fouverginen Administration liebwerthes und fchasbares hinterlaffen haben. Und wann man ben Berfubrung bes ermabnten Gefchafte gang flar gu berfpuren, ja murts lichen zu erfahren gehabt, wie unfere Gibgenoffen ber anberen Religion, mann bie Gefchaft, es fepen gemeine Berrichaften ober fonften, auf Die Religion fallen, und man beghalben in eine Contestation fallet, allen Egarb einer eidgenöffischen Pflicht, Freundschaft und Rachbars Schaft aufert alles Geficht fegen, aller bon benen Cas tholifchen ihnen vorber ermiefenen großen Freundschaften und Bobltbaten vergeffen, auf Ronftiges wenig reffectiren, und Die Geschaft nachftens auf Die auferfte Extremitat gelangen laffen, in ber Drafumtion, mit ihrer Prapoten; bas fcmache catholifche Saufelein nach belieben treiben und brangen ju mogen: -Mifo folle billich ben gobl. catholifchen Orthen ings gefammt bochft angelegen fenn, bas gemeine cathol. Defen beftens in Ucht ju nehmen und ju berforgen, beile wie fie mit einem bebutfamen und flugen Berfahe ren gu ungeitiger Beitlaufigfeit feine Unlas ichaffen, theils aber, fo ber Begentheil von fich felbe mit feinem Unbefchranften Abfeben ju Schwachung und Berderbung Inferer mabren Religion und bes gemeinen Befens ergieffen wollte, wie man fich in aute und mehrliche Doffur fegen, und fothan verberbliches Beginnen bes Gegentheils fraftig und wie ehrlichen Leuten fich gu bubrt, tapfer bintertreiben moge; ju bem Enbe nun und mit folchem Abfeben, ift gegenmartige Conferent ber gesammten cathol. Orthen wolmeinlich beidrieben und bon unferen allerfeite herren und Dbern befchloffen morben, folche mit beffem Bergen gu befuchen; ba bann, nachbem wir gegen ein anderen die freundeidgenöffifche Begruffung abgestattet, und aller bruderlichen Treu und Aufrichtigfeit einander verfichert batten, wir insaemein nothwendig befunden baben, bebor man ju ber Saupts materie gefchritten, pro Draliminari und gleichfam für ben Bortrab eine ernfibafte Unregung ju thun bon ber Gebeimbe und Berfchwiegenheit in bergleichen Stanbss und Religionsfachen.

Wann die Geheimde, wo folche in Stands; und besonders in Rriegssachen und Anschlägen erfordert wird, nicht kann gehalten werden, heißet solches die Muschel öffnen, und das sonst sicher darin verschlossene Perlin, nemlich eigene Ehr und Wohlfarth der Begierd und dem Raub der Feinden prositiuiren.

Nachdem in der verwichenen Unrube, die finth 10.
1650 zwuschend benen fünf cathol. alten Orten für die Rriegsfäll zusammen getragene geheime Rriegsabscheide zu handen genommen, und durch die verordnete herren Rriegsräthe in Wäggis ein essentialer Auszug daraus formiert worden, welche als ein Feur unter der Alichen bis auf den Nothfall hätten sollen fleißigst verschlossen gehalten werden, haben wir mit äußerster unserer Evstaunung vernehmen mussen, daß nächstens auf ermeldt Wäggiserconferenz in Zürich offentlich von denen alder ten verhandelten Sachen geredt, und auch die Specialie

aus dem angezogen, zumahlen bedeutet worden, wos nahen sie alles vernommen. In nicht minder Bestürzung bat uns gesetzt, daß wir in der verwichenen Handlung in Baden aus dem Munde der Unkatholischen vernehs men mussen, daß in Zurich die absönderlichen Abschiede der lobl. katholischen Orte in der so träffen Verhands lung de Ao. 1632 in Copie liegen, daraus sie dann wis der uns verschiedene Einwürfe zu formiren gesucht baben.

Die aber und nicht allein bie Bernunft und bie Erfahrnuß, famt benen ben und angezogenen Grems peln aus ber alten Romer , Republif und ber Berfianer weifen, baf bie Geheimbe bie Geele eines aufen Rathe fchlages fene, und wann diefelbe, zu Ungeiten entbeckt, bem Reinde ju ber Begenminirung ben Deg weifet, foldes ohne unerfeslichen Schaben nicht ablaufen tonne: alfo haben wir nach bem Benfviel unfere Gegentheils, von beffen Rathichlagen wir nicht bas Minbefte penes triren fonnen, mabrhaftig fur bochft nothwendig befuns ben, baff man in biefen Gachen febr gebeim und bers fchwiegen fenn foll; wie bann, ba man bon bem obges bachten Elend gehort, bereits in berichiebenen loblichen Orten unter und die fluge Beranffaltung gemacht wors ben; baf biejenigen Sachen, welche ohne bie Geheimbe allezeit gefahrlich ju traftiren, in und mit ber erfors berlichen Circumspection fur bas Runftige mochten vers handelt merben.

Und weilen die gegenwärtige Berfammlung bergleis chen traffe Sachen, befonders wie ben dem hervorbres chenden Nothfall unfere Religion zu schirmen und zu retten seyn werde, in sich schließen wird, als haben wir angesehen, daß neben diesem gemeinen noch ein absonderlicher Abschied sollte formirt werden, welcher

nicht aller Orten öffentlich, fonbern als geheime Rrieges fache ben jedefem Orte dazu verordneten geheimen oder Rriegsrathen folle verhört, und von diesen zu gemeiner Wohlfahrt die darinnen begriffenen Sachen in Obacht gezogen und erdauret werden; gestalten man von siches rer Hand die Nachricht erhalten, daß die Untatholischen würtlich abermals baran sehen, zu erkundigen, was unser Absehen, Handlung und Verrichtung ben gegens wärtigem Congreß sen.

Eben fo bleibt ben uns auch abgerebt, baf ber mehr ermahnte Bäggifferabschied um die Rriegsfachen samt ben übrigen und borgehenden, so in bemfelben anger jogen worden, aller Orten follen unterschlagen und zu ben geheimen Rriegssachen gelegt werden.

Diemeilen aber Ihr Fürfflichen Gnaben, ber Apos folifche Muntius, Abt Dichael Ungelo Conti, aus ben Bergogen und Rurften Poli und Guadagnolo, Eribis fchof ju Tarfi, bor und ju erfcheinen verlangte, baben wir benfelben burch einen Ausschuß und nahmlich fur bas erfte Dal aus jedem Ort burch einen Abgeordneten abholen laffen, welcher bann in italienischer Proposition und ein fo freund; als bofliches Compliment abgelegt, Die Dochachtung unferer Nation bezeuget, Die gu unfer rer Unterhaltung toblich obferbirende Rlugbeit in Rathe fcblagen, und Gutmutbigfeit gegen ben Unterthanen als amen Grundfaulen famt ber erforberlichen Ginigfeit ges priefen, ber vaterlichen Liebe und Guld Ihrer Dapfilis den Beiligfeit gegen lobliche fatholifche Orte uns ber fichert und jumablen feine eifrigen Dienfte gu unferm Bergnugen bon beffem Bergen angetragen bat; bar uber wir Ihro nach ber Sand burch eben biefen Musi fcuß wiederum eine freundliche Gegenfinceration erftats

ten und der Ratholischen Interesse Derofelben gu Dero Patrocinio bestens anbefehlen laffen.

Nach diefem haben wir den erften hauptpunft fur und genommen, welchen wir namfen eine behutsame und fluge handlung der vorfallenden Geschäften.

Denn gleichwie befannt, baf aus einem geringen Runten, befonders wo es die Religion betrifft, bald ein grofes und unauslofchliches Reuer erweckt merben fann, und die Religionsgeschafte an ihnen felbft und in ihrer Gigenschaft fo belifat, bag man biefelbe nicht wohl, auch nur ben bem Minbeffen berühren fann, baf es nicht die gange Ratur empfinde, welche Empfindung gemeiniglich quch fo tief andringt, baf fie bie Ertres mitat, diefe aber das gemeine Befen und alles, mas allen und jeden in ber Religion, in dem Baterlande, an ber Dbrigfeit und jebefen Sagb und Gut lieb fenn fann, ohnvermeidlich nach fich ju gieben pflegt; Da man bann bandgreiflich zu feben bat, bag ben ben Une tatholifchen ihren bofen Willen zu Rachtheil unferer Religion auch mit bem Gemalt auszutreiben meber Bunde noch Gebubr, fondern einig und allein die für ihren Bortheil ermartende beffere Conjunctur entamischend liegt, welche aber fich uber Macht leichtlich ergeben fann; alfo baben wir in Ermagung, wie es in vergangenem Bartauer Sandel abgelaufen, und daß mobl beffer ges wefen ware, wenn man in Erwagung bes Gefchaftes Das Bergangene reiflich überlegt und auf bas Butunfe tige forgfamer reflectirt batte; wie benn in Berhandlung Dergleichen Geschäften feinem Pribatabfeben ober Unis mofitat einiger Dlat folle geftattet, Die Uctionen eines Particularen fo leichtlich zu oberfeitlichen Sanben nicht gezogen, und bann ein gemeines Gefchaft baraus ges macht werden, beffen man banethin mit großer Dube,

Rossen und Gefahr sich zu belaben gezwungen wirt; wenn aber die verwichene Berloffenheit von selbst weit set, daß man ben bergleichen mehrern Zufällen, welche in ihrer Zutragenheit und Umständen, wie ungewist, also ganz ungleich sich zu ergeben pflegen, weilen ein gewisses deshalben nicht anzusehen, gleichwohl mit aller Behutsamfeit daher zu wandeln habe, — als lassen wir es darben und zufänftigen dergleichen unbeliebigen Bor, und Uebereilungen ben demjenigen bewenden, so der nacht gesehten Beamteten halber um ihren Berhalt in Zug verabscheibet worden.

Danne, baf man bie Gefchafte mit Bebacht, Lange muth und erheifchender Borfichtigfeit, und nicht obne porbin gemeinen Rath ab executione anfangen folle, hat und ber Gachen Wichtigfeit in bas mehrere Rachs benfen gerogen; ba man bann einerfeits bie eibegenofs fifche Bunbe, anderfeits aber ben guldnen Bund bors geffellt. Rraft ber Erffern foll man einanber in benen Borfallenheiten beholfen und berathen fenn, welche aber por aller Thatlichfeit bas Recht borfchreiben; wie aber um Religionsfachen weber Bernunft noch Bunbe, auch weber das Recht ber Majoren in ben gemeinen Serr fchaften, nach ber Berfommen ben Rechtfaß erleiben mag; und fo es ju Behauptung beffen an bie Erecus tion und bon ber Execution an Die Thatlichfeit obnentbebrlicher Dinge gelangen muß; benneben ber gulbne Bund in Religionsfachen nicht allein Die Schirmung gegen einander, wo man angegriffen wird, fonbern auch bie gemeinfame bruberliche Sulfe, wo man die Baffen gu ergreifen genothigt ift, mit farfen Worten bor fchreibt; bingegen aber fur ben Grundfaß des gamen fatholifchen Befens, Die gefammten loblichen Orte gu einem bertraut briberlichen Bernehmen gegen einanber

160

anweiset und verfnupfet. ben welchem allem man es billich gant ungeschwächt folle bewenden laffen: fo ers gibt fich bon felbsten, weilen man wohl fiebet, baf bie Unfatholifchen und in Runftigem ju einer Thatlichkeit reizen ober notbigen werben, bag fie gleichfalls unter fich wider die Ratholische causam communem machen und au Musrottung unferer mabren fatbolifchen Religion alles porfebren merben; baf eben fo bingegen bie Ras tholischen auch mit ausammengeletten Rraften fich bem Beaentbeil wiberfeten muffen und follen; bekbalben und aleichmie unter und wir, bie von Krepburg und Golos thurn in febr viel und michtigen Streitpunften, melde Direct oder indirecte bas fatholische Wefen angeben. fcon von geraumer Beit babero fteben, wir aber in bes nen gemeinen herrschaften theilbabende Orte gar mobl ertennen, daß man in Orten, wo eine gemeinsame Res gierung von bermischter Religion maltet, ohne Streit und Differengen nicht fenn tann, bag eben alfo unter uns die mehr obangezogene fluge, bedachts und bebuts fame Verhandlung ber Geschäften eine bocht nothwens dige Sauptregel fenn und bleiben folle.

Darben für den hauptgrund unter uns abgerebt worden, in dergleichen vorfallenden Religionsgeschäften, ohne unter uns vorhin gehaltenen gemeinsamen Rath weder einer, anderer, noch dritter Seiten dieselbe nicht ab executione anzufangen, sondern darin wie bedacht und forgsam zu procediren, also gegen und unter eins ander das in dem guldnen Bund verschriebene wohl vertraute und brüderliche Vernehmen aufrichtig walten zu laffen.

Und weilen ben bergleichen Begebenheiten unter uns fern Geifilichen ju Zeiten etwelche mit unzeitigem Gifer mehr ichablich als nublicher Dingen in bas Feuer blas fen, wird ben folchen Begebenheiten ben Borgefesten ju bebeuten fenn, bag bie Ihrigen fich berjenigen Sachen nicht beladen follen, welche bas politifche Standeswesen berühren und nicht ihres Berufs find, oder es werde von benen bohen Obrigfeiten ein folches zu thun, für nothwendig erachtet und ihnen beshalben eine Unregung gethan.

Das andere Theil biefes erften Hauptpunktes ift, welchen wir aber nicht in diefer Ordnung, fondern fast ben der letten Zeit diefer Tageleistung vorgenommen haben, daß unfer Berhalten untadenlich sepn solle, wels ches wir dahin verstehen, daß die Justiz von denen Landvögten in den gemeinen herrschaften und auf den Jahrrechnungen, die, diesselts und jenseits des Gebirs ges untadelhaft administrirt, mehr auf die Gehorsame ben den Unterthanen, dero Treu und guten Willen ger gen die Obrigkeit, als aber auf das Geld und besten oftmahlige wie übermäßige, also fündhafte und verstleinerliche Erpressungen gesehen werde.

Und folle billich jedem ehrlichen Semuthe bis in die Mitte des Herzens schmirzen, wenn es an das schänds liche Brandmahl gedenkt, welches das gegenwärtige Sexulum in unserm Vaterlande der Posterieät hinterlasset, wenn sie aus den Alten und mit Nahmen aus dem letz ten Badischen Abschied sehen und vernehmen werden, daß den diesen Zeiten sich so entsetzlich und unverants wortliche Schandsachen unter den Vorgesetzten ergeben haben sollen, welche denn Schuld von Unschuld nicht zu unterscheiden weist, und also in der bosen Einbildung die ehrliche und der Serechtigkeit allezeit hold gewesen Herren eben wie die Schuldige mit einstichtect, und nicht wird kassen mögen, warum man solche Unschaten nicht wird kassen Ernst abgehalten und eremplarisch



abgestraft habe; inmittelst wo die Vorgesetzte sich nicht auch selbsten den Gesetz und Ordnungen untergeben, sondern ihnen das Unrecht vor Recht halten und machen, in der Meinung, weilen es mit dem obrigseitlichen Geswalt, welcher ihnen von Gott, aber wahrhaftig nicht zu sothanem sündhaftem Misbrauch in die Hände ges legt worden, stattlich bedeckt wird; also ist dadurch der Ehrs und Geldsucht Thür und Thor zu Lasters und Schandthaten geöffnet, wird aber damit der hohen Obrigseit ein schädlicher Haß der Unterthanen auf den Pals geladen, und erholet man sich die Verkeinerung ben ehrlichen Leuthen, ja die Rache und Strafe des Als lerhöchsten, welcher die Gerechtigkeit selbsten zu richten und wegen deren Misbrauch die Unterdrückung und Unstergang der Herrschaften sich vorbehalten hat.

Ben biefer mobimeinlich und aufrichtigen Erinnerung. baben wir wohl gesehen, baf fein fraftiger Mittel gu Abbaltung bergleichen Ungebuhren fenn werde, als wenn man die Vertvaltung der Vonteven und die Commissio: nen auf die gemeine Tagleistung Miemand anders bers traut als ehrlichen und gewiffenhaften Leuten , und welche dem unparthenischen Rechte mehr als dem Geldgeit bold fenen: dann daß man trachten folle, wann fich ferner bergleichen Betrug gegen ber boben Obrigfeit in ben Rechnungen, schandliche Schinderenen gegen den Uns terthanen, und boshafte Berfallungen oder lingerechtige feiten ergeben follten, wie in verwichenen Beiten gefches ben, daß bergleichen Rehlbare mit der Restitution bes Beraubten, oder sonften noch weiters eremplarisch abe geftraft, und bamit ein folches ernsthaftes Erempel fas tuirt werde, auf daß die Welt erkennen moge, daß ben boben Obrigfeiten bergleichen Ertorfionen mißfallig fenen.

Item, wenn auf einer Tagleiftung bergleichen gut flagte Gelberpreffungen fundlich und bescheint wurden, bag es in öffentlicher Session sollte angezogen, ein soll cher zu Schanden gemacht, wohl auch aus der Session gestellt und der Prozest seinen herren und Dbern übersschickt werden, damit dieselbe die fernere Gebuhr dars über ansehen mochten.

Mis aber bie fleifig und ernfthafte Ueberlegung bies fer fo traffen Materie und in bie Erinnerung gezogen, wie in bergleichen Gachen ber calbinifche Geift febr fube til baber manble, und wenn er fcon mit weiß nicht wie viel Reblern und tabelhaften Uebergreifungen ber fchmußet, alles orbentlich ju bermanteln miffe, bon ber Gerechtigfeit und bon bero reinen Bermaltung boch foreche, barmit ben guten Billen ber Unterthanen an fich locke und Sag ben Ratholifchen auf ben Sals labe, ba boch burch berichiebene angezogene Erempel befannt und bescheinlich, bag ber Gint und Unbere unter ihnen bie armen Unterthanen mit oftmabliger gant offenbarer Ungerechtigfeit bis auf bas Mart angegriffen . als folle man auf der Badifchen Bufammenfunft, mann biefer Materie halben ein Ungug gefcheben wird, beffen fleißig gebenfen, in allmeg aber gemabret merben, baf mar allerfeits Diefe Gachen zu funftigem untabelhaftem Der balt und zu fonderm Eroft der Unterthanen fich laffe ats fagt fenn.

Und weilen biefe Materie den Anlaß gegeben von bem Berhalt des eint und andern Landvoigte in gemeis nen herrschaften zu reden, welche dem Berlaut nach mit Anlegung der Bußen eben scharf verfahren, als wird denenselben die Erinnerung zu thun seyn, daß sie auf milderes Berfahren sich lassen und vor Augen haben sollen, was aus Erdung und Erarmung der fatholi

fchen Unterthanen dem gemeinen Wefen bor großer Schas ben ju gewarten fieht.

Mit Namen aber soll man eingebenk bleiben, daß ber Landvogt in Saden denjenigen alten Mann, welcher auf der letten Badischen Tagleistung der Session vors gestellt und zu einer ziemlichen Abstrafung dem Landvogt übergeben, von diesem mit 200 Athlr. zur Strafe belegt worden, da er doch zuvor durch zwen nichtswerthe Ges sellen ben dem Trunk schlimmer Weise zum Fall einges locket worden, just deme zuwider so damahls in dem Abscheid angeheftet und auch diesmahl angezogen wors den, daß man die Unterthanen nicht der Gestalten scharf halten solle; alles zu dem Ende, damit auf der Badis schen Jahrrechnung diesem alten Mann, so der fathos lischen Religion bengethan ist, aber durch die Bezahlung dieser Strafe vollsommen zu Grunde gerichtet wurde, etwelcher Gestalten wiederum geholsen werden möge.

Bu dieser Materie dienet der auf der letzten Badie schen Tageleistung in hohem Tone beschehene Anzug, wegen Austilgung und Aleschaffung der Juden in der Grafschaft Baden; weilen man aber eigentlich nicht wissen mag, was es mit diesem Bolt für eine Beschafs senheit habe, ob nähmlich der vorgegebene Schade so gar groß und empfindlich sepe, oder od vielleicht etwan die Sachen noch anderwerts zielen und zu seiner Zeit einen widrigen Ausschlag gewinnen möchten, also hielte man dasur, daß denen auf die Jahrrechnung nacher Baden abgeordneten Herrn Ehrengesandten in die Institut man der gegeben werden, sich um den Zustand Juden in mehr gedachter Grafschaft sleißig und idlich zu informiren und zu suchen, ob denn der

idlich zu informiren und zu suchen, ob denn der Schade, wie er vorgewendet wird, fo groß und ems pfindlich? Db die ihretwegen gestellte Ordnungen zu

Abhaltung bes anziehenden Schabens ju erbeffern fein mochten, ober ob diefes endlichen nicht möglich, ob fothane Abfchaffung der Juden ju thun ober zu verricht ten fenn werde, welches dann famt ber Pherrn Ges fandten Befinden allerfeits hohen Dbrigfeiten zu dero Schlug wiederum nach haus gebracht werden folle.

Auf diesen ersten Punkt der behutsam und untadel baften Behandlung der Geschäften samt denen daran bangenden Nebensachen folget der andere, nahmlich: Wenn man aber von dem Gegentheil zu Aussührung seiner bösen Vorhaben über unser jest in so guten und ehre baren Schranken gehörter Maßen eingerichtetes Versahren bessen ungeachtet mit seinem gewohnten Ueberpracht, und in unserer wahren Neligion zu drängen suchen wollte, wie wir diesem hochmüthigen Beginnen und kräftig wie derseigen und das fatholische Wesen, als ehrlichen und eifrig fatholischen Gemüthern gebührt, tapfer schirmen und retten wollen? Gestalten wir in Kraft und nach Beranstaltung des guldnen Bundes nicht das Windeste in unserer allein seligmachenden fathol. Kirche zu überz geben redlichen entschlossen sind.

Diesere Materie, wie sie in ihrer Eigenschaft sehr traff, und alles daran gelegen, also ift sie auch sehr weitläufig, und hat uns eben in gar sorgfältige Sedam ten geworfen; denn wir daben nicht allein des Gegenstheils Beschaffenheit seiner Situation, Mitteln, Ses muthschewegung und hochst bedentlichen Absehen genau durchgangen, sondern auch uns in unserm Stand, so insigemein, so in Particular, dann auch in den gemeinen Herrschaften, und ferners die ringsumher grenzende Potenzen und Stände fleißig erwogen, alles was ju thun oder zu lassen, was nut oder schädlich, mit Bes dacht aus einander geworfen, und jene vorsichtige Se

Danfen lund Mittel gufammengetragen baben, melche unfrer mobimeinlichen Gorafalt eine faft brentagige ems fae Arbeit bictirt bat, und welche wir in aller Aufriche tigfeit gefunden, bag eine jebe fathol. Dbrigfeit ben ihren hoben Mflichten zu ergreifen fculbig fene, wenn fie bas gemeine fatholifde Befen nicht will außerfter Gefahr ausgefest, und fich ben Gott und ber ehrbaren Belt eine febr fchmere Berantwortung einer allerschabe lichften Gaumfeligfeit auf ben Sals gelaben feben ; wie aber wir, jufolg ber gleich ben Unfang biefer Tages leiftung unter und gethanen Abrebe, nothwendig befuns ben, um biefe Materie einen abfonderlichen Abschied au formiren, auf bag biefe fo boch importirliche Materie in ber Enge moge behalten werben, und nicht por ber rechten Zeit evaporieren, mitbin bem gemeinen fathol. Wefen mehr Nachtheil, bann aber Bortheil gebabre, alfo ift biefem gebubrenbe Statt gethan worden, und inmittelft man fich auf benfelben begiebt, werben bie bochlobl. Stande aller Orten bon und in ehrerbietiger Aufrichtigfeit erfucht, ihre bochmeife Beranftaltungen babin abfliegen gu laffen, Damit gu Eroft und Gutem bes fo traffer Dingen berunterverfirenden gemeinen fas thol. Befend unfre ehrlich mobimeinliche Gebanten bie ermunichte Birfung erreichen mogen, bagu Gott ber Derr, beffen Gache es ift, feine beilige Gnabe verleie ben wolle.

Geheimer Abscheid einer vertraut bruderlichen und geheimen Unterredung durch die Ehrenbothschaften der gesammten Löbl. Rathol. Orten auf vorbeschriebener Tageleistung zu Lucern den 12 bis 16. Dec. 210. 1695.

Durch den in dem gemeinen Abscheid gethanen wohls meinlichen Anzug des nothwendigen Punttes der so hoch importirlichen Geheimde in den Staats und Kriegss sachen ist die Ursach zur Genüge vorgestellt, warum man nothwendig funden, daß ben gegenwärtig unserm Congreß der vorgefallenen und verhandelten Materie halber ein zwenfacher Abscheid zu verfertigen, und dies sem gegenwärtigen diejenige Sachen einzuverleiben, welche in der Enge zu behalten und nicht unzeitig lauts brecht, sondern ben denen von jedesen lobl. Dris hober Obrigseit dazu verordneten Hoeren tractirt und menas schirt werden sollen.

Und begreift diefere Materie, welche in dem gemeis nen Abscheid unter den andern hauptpunkten generice begriffen ift, die so schuldig und nothwendige Rettung unfers wahren allein selig machenden Glaubens vor dem Sewalt und Ueberpracht unfrer Stiefbruder und benachbarten Eidgenoffen der untatholischen Religion.

Diese Materie haben wir abgetheilt, erftlichen, mas bieselbe das fatholische Wesen ins gemein, dann jedes der lobl. Orten besonders, drittens, die gemeinen herre schaften, und endlichen, die außere und angrenzende Fürsten und Stände concerniren mag.

Allervorderft aber ift unter die Augen gefallen bie Unterfuchung ber Beschaffenheit unfers Gegentheils, und die Prapotent, welche berfelbe gegen uns Katholis the genieket, Die Weitlaufigfeit ihrer Landen, bero kruchtbarfeit, der Reichtbum, fo er aus benfelben und en geraubten geiftlichen Gutern ausammenlegt, ber Ges pinn, fo er aus ben Rabrifen und vermittelft berfelben pgar aus den fatholischen Orten felbft giebt, ber Bore beil beffen Situation, ba er an ben beften Rluffen und Brangen fist, und daher ben tatholischen Orten alle dufubr von außen ber fverren fann, die große und von bm zu allem Ueberfluß und Ausbauerung eines langen trieges aufammengebrachte Provision von allerhand Bate ung Studen, Dorfel, Rugeln, Bomben, Grangten, bulber, furge gleichlotbige und mit icharfen Banonetten versebene Geschofte, Blen und allerhand anderem Ges pebr, Waffen und Vorrath, der febr grofe Vorrath an iruchten, Sals, Bein und allerband Lebensmitteln, ie fleifige Correspondent mit aufern und angrangenden Sotenzen, ber continuirende gute Wille gegen ben Une erthanen in gemeinen herrschaften, die Geborfame von enen in eigener Bothmäfigfeit, die beftandige Uebung a allen militarischen Sachen, die gute Vorforgen und eißige Berordnungen, mit welchen fie zu und für allen lall einer Thatlichfeit und Ruptur in unaussetlicher migfeit fich veranstaltet balten.

Ferner ist uns unter das Gesicht gesommen der roße Eifer, mit welchem die Unsatholischen ihre Relision alles Vermögens zu befördern suchen, und wie sie azu so bestiffen sind, ja allerhand vortehren, und wo ieses und wohl auch der List nicht gelangen mag, sie en Sewalt mit daran setzen, und also mit gleicher Präxmtion auf ihrer Präpotenz und Geringhaltung unserer Schwachheiten, die Geschäfte treiben und drücken, mitz in weiß nicht was für weitsichtige Gedanken zu Bes örderung ihrer Religion, und zu Unterdrückung der

unfrigen, wohl auch auf die Regierung gemeiner und angränzender Herrschaften ernähren, und zu ber Musi führung solche nur in Hoffnung, daß die Conjuncturen für sie noch vortheilhafter fallen konnten, mit der wirks lichen Ruptur bis dahin inne gehalten haben, wie dann dieses die von fehr guter Hand gehabte Avisen, und ber Sachen Erkenntniß mehr dann handgreiflich an den Lag legen.

Wenn man aber bahero die Gefahr ber Ruptur für bismahl um etwas eingesiellt, aber nicht darum volls kommen ausgewichen sagen kann, sondern wo nicht gar ferne von uns schwebend siehet; als haben wir die größte Ursach, ja finden uns genöthigt, wenn man gegen Gott, gegen der ehrbaren Welt und gegen der Posterität sich nicht eine schändliche Berachtung und John aufburden will, ben so kark zudringender Gefahr, uns bestens in allem zu versehen, so ben dem hervorbrechenden Fall nothwendig an der Hand seyn solle, damit man nähms lichen dassenige in Treuen erstatten möge, so zu Rettung der wahren Religion und des Baterlandes redlichen Leus ten und Eidgenossen sich gebührt.

Nun ift zwaren minder nicht, dann das wir hoffent lich von Seiten der fathol. Orten, Gott den herrn, für deffen Sache und Shre wir die Waffen ergreifen werden, für uns haben, daß der alte Muth und Eifer für das fat tholische Wesen ben uns haftet und waltet, und daß mset Bolt an der Zahl ziemlich groß und an Araften fart und wohl resolvirt ist; alles gute und vortheilhafte Sat chen, welche sammt dem Vertrauen, daß man diesem Beind mehrmablen sieghaft obgelegen, uns die billicht hoffnung machen solle, daß Gott der herr die Seinm und welche in seinem Namen kommen, von dem Ueberpracht seiner Kirchenfeinden noch weiters gnädig retten werde.

Wie aber ber Simmel gemeiniglich benen gunftig iff. welche neben bem Bertrauen gegen ihm gu loblichen Berten bie Banbe emfig anlegen, und theils bie Rriege ben jegigen Beiten nicht mehr in ber Korm geführt mers ben, wie bor biefem in Brauch gemefen, theils auch bie Geaner, welche bor biefem, ba man auch auf fie geffeget. in Webr, Waffen, Bortbeil und Abgang einander ges machfen, fint berfelben Beit ibre gefundene Dangel fleifig erfest, und fich in weit beffern Buftand gerichtet. und ihre Gachen fowohl auf einen geschwinden unberfes benen Ueberfall, ale Ausbaurung eines langen Rrieges berfagt und veranstaltet baben; wie bann erftens ibre finthero gefefinete Stabte und Schloffer Die Ungeigung geben; Stem baf Bern ben 7000 außerlefener junger und meiftentheile lediger Mannichaft in ffundlicher Bes reitschaft, alle wohl und meiftens mit Rufilen verfeben haltet, bas andere aber aus dem obangezogenen Ents murf zu erfeben; alfo follen wir uns billig bochftens angelegen fenn laffen , und gleichfalls fowohl fur einem gaben Ueberfall als ju Musbaurung eines langwierigen Rrieges verfaßt zu machen, und nicht allein allen bers fpurenben Abgang und Mangel ernfthaft in ben Rrieges ruffungen, an bem Bolf und bero Baffen ju berbeffern, fondern auch die Gachen nach der biegmaligen Rrieges noth einzurichten.

Es ift aber bekannt, daß, weilen die katholische Orte in Iobl. Eidgenoffenschaft samt unsern katholischen Unsterthanen ziemlich zerstreut, und theils mit den Unkatholischen vermischt liegen, da es zwaren allezeit und allervorderst die Meinung hat, daß nach Anleitung des guldenen Bundes, und der nach der hand darüber versfertigten mehrmahligen Berabscheidungen, dem Nothsleidenden alle Uebrige in guten Treuen und Aufrichtigs

telt alle mögliche Sulfe und Rettung thun und leifin follen; gleichwohl weilen man nicht wiffen mag, wo eine fothane mehrere Roth sich ereignen wird, so muß man gleichwohl sothane vorläufige Veranstaltungen mas chen, welche zu bem erforderlichen Widerstand die vers nunftigsten scheinen, und der Beschaffenheit des Feindes die angemeffensten sind.

Und wie ber Reind bon unfatholifchen Geiten gleiche fam imen Corpora formirt, nabmlich Bern und Bafel, Genf , Biel und Meuburg eines , Burich aber famt Schaffe baufen, untatholifch Appengell, famt ben untatholifchen Glarnern, Stadt St. Gallen, Thurgquern, Rheinthalern, Loggenburgern und andern ihren Unbangern ihrer Relis gion bes anbern Theile. Allfo ftellet man ben erffern entgegen Lucern famt ben frepen Memtern eines, Rrene burg famt Ballie andern, Golothurn famt bem Serrn Bifchof bon Bafel britter Geite. Den Unbern, nahms lich ber Stadt Burich famt ihren Unbangern, wird entgegengefest in einem ober gertheilten Corpore bie Dacht ber vier lobl. Orten Urt, Schweis, Untermals ben, Bug, fatholifch Glarus famt ber Stadt und Grafs Schaft Baben, auch mas Lucern gegen Bern immer er mangeln fann, bann jenfeits bes hummelmalbes ihr Rurftl. Gnaden zu St. Gallen, fatholifch Ihrenzell, famt was in bem Thurgan und Rheinthal bon bem Unglauben unverfehrt und ber fathol. Religion benger than verbleibt.

Run follen jede diefer funf Theilen ihre Rriegsords nungen, Abscheid und Beranstaltungen fleißig durchge ben, und durch ihre verordnete verständige und erfahrne Rriegsrathe nicht allein bermalen alles nach bestem De finden wohl und flug einrichten, sondern ein solches von Jahr zu Jahr erfrischen, und dannethin einander jahr lichen alles Befundene in wahrem Vertrauen und brus derlicher Aufrichtigfeit öffnen, und nicht allein alle Mans gel ersehen, sondern auch das fathol. Wefen in je lans ger je vortrefflichern und tröftlichern Zustand zu bringen.

Bu biefen vertraulichen Eroffnungen baben wir bie funf alte Ort famt Glarus fathol. Religion Die beffe Belegenheit ben gewohnlichen Bufammentunften gu gus cern; und wenn in demfelben Sabr anderer Befchaften balber feine abfonderliche fathol, gemeine Tagleiffung gehalten wird, fo fonnen Frenburg und Golothurn ein folches in Baben mit Gelegenheit ber gewohnlichen Sahre rechnung in dem Capucinerflofter allborten bornehmen. welches eine gleiche Meinung gegen Ihr Rurftl, Gnaben u St. Gallen, fathol. Appengell und bem fathol. Dberimt des Thurgaus und Mheinthals führt; da dann gum Invermertteften in fo beilfam und nothwendigen Werk nit gefammten Rraften bestandig wird tonnen fortgears eitet werden; inmaßen, daß es alfo befcheben folle, es inter und eine biemit beschloffene und verabscheidete Sache fenn und bleiben folle.

Wir schreiten zu bem andern Theil, nahmlich, was eder Ort absonderlich zu beobachten haben solle; die ertraute Eröffnung, die wir einander gethan, hat gezeigt, daß ben der verwichenen Unruhe da und dort, eines ausgenommen, verschiedene Mängel und Abgange ich hervorgethan, dero man vorhin in dem langen Gezuß eines süßen Friedens nicht wahrgenommen, dero Berbesserung versaumt worden, und dahero man, wenn b zu dem wirklichen Bruch gelanget wäre, eine nicht eringe Verwirrung und Nachtheil gegen dem Feind zu rwarten gehabt hatte. Nachdem aber der neuliche Stoß nus aus dem Schlaf gebracht, und die Augen geöffnet,

man billig biefe Begegniß als eine getreue Bers

Geheimer Abscheid einer vertraut bruderlichen und geheimen Unterredung durch die Ehrenbothschaften der gefammten Lobl. Kathol. Orten auf vorbeschriebener Tageleistung zu Lucern ben 12 bis 16. Dec. 210. 1695.

Durch ben in bem gemeinen Abscheid gethanen wohls meinlichen Anzug bes nothwendigen Punftes ber so hoch importirlichen Geheimbe in den Staats's und Kriegse sachen ist die Ursach zur Genüge vorgestellt, warum man nothwendig funden, daß ben gegenwärtig unserm Congreß der vorgefallenen und verhandelten Materie halber ein zwenfacher Abscheid zu verfertigen, und dies sem gegenwärtigen diesenige Sachen einzuverleiben, welche in der Enge zu behalten und nicht unzeitig lauts brecht, sondern ben denen von jedesen lobt. Orts hober Obrigseit dazu verordneten Hherrn tractirt und menas schirt werden sollen.

Und begreift diefere Materie, welche in dem gemeis nen Abscheid unter den andern hauptpunkten generice begriffen ift, die so schuldig und nothwendige Rettung unfers wahren allein selig machenden Glaubens vor dem Sewalt und leberpracht unfrer Stiefbruder und benachbarten Sidgenoffen der unkatholischen Religion.

Diefe Materie baben wir abgetheilt, erfilichen, mas biefelbe bas tatholische Wefen ins gemein, bann jebes ber lobl. Orten besonders, brittens, die gemeinen herts schaften, und endlichen, die außere und angrenzenbe Kurften und Stande concerniren mag.

Allervorderft aber ift unter die Augen gefallen bie Untersuchung der Beschaffenheit unfere Gegentheils, und die Prapotent, welche derfelbe gegen uns Katholis che genießet, Die Weitlaufigfeit ihrer Landen, bero kruchtbarfeit, ber Reichthum, fo er aus benfelben und en geraubten geifilichen Gatern aufammenlegt, ber Ges pinn, so er aus den Rabrifen und vermittelft berfelben paar aus ben fatholischen Orten felbit giebt, ber Bore beil beffen Situation, ba er an ben beffen Aluffen und Brangen fist, und daber ben fatholischen Orten alle Zufuhr von außen ber sperren kann, die große und von bm zu allem lieberfluß und Ausbauerung eines langen Prieges aufammengebrachte Provifion von allerband Gats mg Studen, Dorfel, Rugeln, Bomben, Grangten, bulver, furte gleichlothige und mit icharfen Banonetten verfebene Geschofte, Blen und allerhand anderem Ges pebr, Waffen und Vorrath, der febr grofe Vorrath an iruchten, Galt, Wein und allerband Lebensmitteln. ie fleifige Correspondent mit auffern und angrantenden Sotenzen, der continuirende gute Wille gegen den Uns erthanen in gemeinen Berrichaften, Die Geborfame von enen in eigener Bothmäfligfeit, Die beftandige Uebung a allen militarischen Sachen, die gute Vorsorgen und eißige Berordnungen, mit welchen fie zu und für allen lall einer Thatlichfeit und Ruptur in unausseslicher Imfigfeit fich veranftaltet balten.

Ferner ist uns unter das Gesicht gesommen der roße Eifer, mit welchem die Unfatholischen ihre Relision alles Vermögens zu befördern suchen, und wie sie azu so bestiffen sind, ja allerhand vorfehren, und wo ieses und wohl auch der Lift nicht gelangen mag, sie en Gewalt mit daran segen, und also mit gleicher Präsimtion auf ihrer Präpotenz und Geringhaltung unserer Schwachheiten, die Geschäfte treiben und drücken, mits in weiß nicht was für weitsichtige Gedanken zu Bes örderung ihrer Religion, und zu Unterdrückung der

unfrigen, wohl auch auf die Reglerung gemeiner und angränzender Herrschaften ernähren, und zu der Aust führung solche nur in hoffnung, daß die Conjuncturen für sie noch vortheilhafter fallen konnten, mit der wirks lichen Ruptur bis dahin inne gehalten haben, wie dann dieses die von fehr guter hand gehabte Avisen, und der Sachen Erkenntniß mehr dann handgreislich an den Lag legen.

Wenn man aber bahero die Gefahr der Ruptur für dismabl um etwas eingestellt, aber nicht darum volls kommen ausgewichen sagen fann, sondern wo nicht gar ferne von uns schwebend siehet; als haben wir die größte Ursach, ja finden uns genöthigt, wenn man gegen Sott, gegen der ehrbaren Welt und gegen der Posserität sich nicht eine schändliche Verachtung und Hohn aufbürden will, ben so start zudringender Gefahr, uns bestens in allem zu versehen, so ben dem hervordrechenden Fall nothwendig an der Hand sehn solle, damit man nähms lichen dasjenige in Treuen erstatten möge, so zu Rettung der wahren Religion und des Vaterlandes redlichen Leus ten und Eidgenossen sich gebührt.

Nun ift zwaren minder nicht, dann das wir hoffentlich von Seiten der fathol. Orten, Gott den herrn, für
deffen Sache und Shre wir die Waffen ergreifen werden,
für uns haben, daß der alte Muth und Sifer für das fas
tholische Wesen ben uns haftet und waltet, und daß mser
Bolt an der Zahl ziemlich groß und an Kräften fart
und wohl resolvirt ist; alles gute und vortheilhafte Sas
chen, welche sammt dem Vertrauen, daß man diesem
Beind mehrmahlen sieghaft obgelegen, uns die billiche Hoffnung machen solle, daß Gott der Herr die Seinen
und welche in seinem Namen kommen, von dem Ueberpracht
seiner Kirchenfeinden noch weiters gnädig retten werde.

Die aber ber Simmel gemeiniglich benen gunftig ift. melde neben bem Bertrauen gegen ibm zu loblichen Berfen die Bande emfig anlegen, und theile Die Rriege ben jegigen Beiten nicht mehr in ber Korm geführt mers ben, wie por biefem in Brauch gewesen, theils auch bie Gegner, welche bor biefem, ba man auch auf fie geffeget. in Webr, Maffen, Bortheil und Abagna einander ges machfen, fint berfelben Beit ihre gefundene Dangel feifig erfett, und fich in weit beffern Buftand gerichtet, und ihre Sachen fowohl auf einen geschwinden unberfes benen Ueberfall, als Musbaurung eines langen Rrieges berfagt und veranstaltet haben; wie bann erftens ihre finthero gefestnete Stadte und Schloffer Die Ungeigung geben; Stem baf Bern ben 7000 außerlefener junger und meiftentheils lediger Mannichaft in ffundlicher Bes reitschaft, alle wohl und meiftens mit Rufilen verfeben haltet, bas andere aber aus bem obangezogenen Ents wurf zu erfeben; alfo follen wir uns billig bochftens angelegen fenn laffen, und gleichfalls fowohl fur einem gaben leberfall als ju Musbaurung eines langwierigen Rrieges verfaßt zu machen, und nicht allein allen bers fpurenben Abgang und Mangel ernfthaft in ben Rrieges ruffungen, an bem Bolt und bero Baffen zu berbeffern, fondern auch die Gachen nach der diegmaligen Rrieges noth einzurichten.

Es ift aber bekannt, daß, weilen die katholische Orte in lobl. Eidgenoffenschaft samt unsern katholischen Unsterthanen ziemlich zerstreut, und theils mit den Unkatholischen vermischt liegen, da es zwaren allezeit und allervorderst die Meinung hat, daß nach Anleitung des guldenen Bundes, und der nach der Hand darüber versfertigten mehrmahligen Berabscheidungen, dem Nothsteidenden alle Uebrige in auten Treuen und Aufrichtige

telt alle mögliche Sulfe und Rettung thun und leiften follen; gleichwohl weilen man nicht wiffen mag, wo eine fothane mehrere Roth fich ereignen wird, fo muß man gleichwohl fothane vorläufige Veranstaltungen mas chen, welche zu bem erforderlichen Widerstand die vers nunftigsten scheinen, und der Beschaffenheit des Feindes die angemessensten find.

Und wie ber Reind bon unfatholifchen Geiten aleiche fam gwen Corpora formirt, nabmlich Bern und Bafel, Genf, Biel und Meuburg eines, Burich aber famt Schaffe baufen, untatholifch Appengell, famt ben untatholifchen Glarnern, Stadt St. Gallen, Thuraquern, Mbeinthalern, Loggenburgern und andern ihren Unbangern ihrer Relis gion bes anbern Theile. Allfo ftellet man ben erftern entgegen Lucern famt ben frepen Memtern eines, Frens burg famt Ballis anbern, Golothurn famt bem Serrn Bifchof bon Bafel britter Geits. Den Unbern, nahms lich ber Stadt Burich famt ihren Unbangern, wirb entgegengefest in einem ober tertheilten Corpore bie Macht ber vier lobl. Orten Urt, Schweiß, Untermals ben, Bug, fatholifch Glarus famt ber Stadt und Grafs fchaft Baben, auch mas Lucern gegen Bern immer en mangeln fann, bann jenfeits bes hummelmalbes 36 Burftl. Gnaden gu St. Gallen, tatholifch Ameniell, famt was in bem Thurgan und Rheinthal bon bem Unglauben unverfehrt und ber fathol. Religion benges than verbleibt.

Nun follen jede diefer funf Theilen ihre Rriegsords nungen, Abscheid und Beranstaltungen fleißig durchges ben, und durch ihre verordnete verständige und erfahrne Rriegsräthe nicht allein dermalen alles nach bestem Bes finden wohl und flug einrichten, sondern ein solches von Jahr zu Jahr erfrischen, und dannethin einander jahr d

伽

加

相

tichen alles Befundene in wahrem Vertrauen und brus derlicher Aufrichtigkeit öffnen, und nicht allein alle Mans gel ersetzen, sondern auch das kathol. Wesen in je lans ger je bortrefflichern und tröstlichern Zustand zu bringen.

Bu biefen vertraulichen Eroffnungen haben wir bie funf alte Ort famt Glarus fathol, Religion Die beffe Gelegenheit ben gewohnlichen Bufammenfunften gu Pus cern; und wenn in demfelben Jahr anderer Befchaften halber feine abfonderliche fathol, gemeine Sagleiffung gehalten wird, fo fonnen Frenburg und Golothurn ein folches in Baben mit Gelegenheit ber gewohnlichen Sahre rechnung in bem Capucinerfloffer allborten pornehmen. welches eine gleiche Meinung gegen Ihr Fürffl, Gnaben u Gt. Gallen, fathol. Appengell und dem fathol. Dbermt bes Thurgaus und Rheinthals führt; ba bann jum Invermerkteften in fo beilfam und nothwendigem Werk nit gefammten Rraften bestandig wird tonnen fortgears eitet werden; immaßen, baf es alfo befcheben folle, es inter und eine biemit beschloffene und verabscheibete Sache fenn und bleiben folle.

Wir schreiten zu bem andern Theil, nahmlich, was eder Ort absonderlich zu beobachten haben solle; die vertraute Eröffnung, die wir einander gethan, hat geseigt, daß ben der verwichenen Unruhe da und dort, eines ausgenommen, verschiedene Mängel und Abgänge sich hervorgethan, dero man vorhin in dem langen Sesuß eines süßen Friedens nicht wahrgenommen, dero Berbesserung versaumt worden, und dahero man, wenn stu dem wirklichen Bruch gelanget wäre, eine nicht jeringe Verwirrung und Nachtheil gegen dem Feind zu rwarten gehabt hätte. Nachdem aber der neuliche Stoß ins aus dem Schlaf gebracht, und die Augen geöffnet,

man billig biefe Begegniß als eine getreue Bers

teit alle mögliche Sulfe und Rettung thun und leiften follen; gleichwohl weilen man nicht wiffen mag, wo eine fothane mehrere Roth fich ereignen wird, fo muß man gleichwohl fothane vorläufige Beranstaltungen mas chen, welche zu bem erforderlichen Widerstand die vers nunftigsten scheinen, und der Beschaffenheit bes Feindes die angemeffensten sind.

Und wie ber Reind bon unfatholifchen Geiten gleiche fam imen Corpora formirt, nabmlich Bern und Bafel. Genf, Biel und Meuburg eines, Burich aber famt Schaffs baufen, untatholifch Appentell, famt ben untatholifchen Glarnern, Stadt St. Gallen, Thuraquern, Mheinthalern, Loggenburgern und andern ihren Unbangern ihrer Relis gion bes anbern Theile. Alfo ftellet man ben erftern entgegen Lucern famt ben frepen Memtern eines, Rrene burg famt Ballis anbern, Golothurn famt bem Berrn Bifchof bon Bafel britter Geits. Den Unbern, nahms lich ber Stadt Burich famt ihren Unbangern, wird entgegengefest in einem ober gertheilten Corpore bie Macht ber bier lobl. Orten Urt, Schweiß, Untermals ben, Bug, fatholifch Glarus famt ber Stadt und Grafs fchaft Baben, auch mas Lucern gegen Bern immer er mangeln fann, bann jenfeits bes hummelmalbes ihr Burftl. Gnaden gu St. Gallen, fatholifch Appeniell, famt mas in bem Thurgan und Rheinthal bon bem Unglauben unverfehrt und ber fathol. Religion benger than berbleibt.

Nun follen jebe diefer funf Theilen ihre Rriegsords nungen, Abscheid und Beranstaltungen fleißig durchge ben, und durch ihre verordnete verständige und erfahrne Rriegsräthe nicht allein dermalen alles nach bestem Bis finden wohl und flug einrichten, sondern ein solches von Jahr zu Jahr erfrischen, und dannethin einander jahr is a

b

lichen alles Befundene in wahrem Bertrauen und brüs berlicher Aufrichtigkeit öffnen, und nicht allein alle Mans gel ersegen, sondern auch das kathol. Wefen in je lans ger je vortrefflichern und tröftlichern Zustand zu bringen.

Bu biefen vertraulichen Eroffnungen baben wir bie funf alte Drt famt Glarus fathol. Religion Die beffe Gelegenheit ben gewohnlichen Bufammenfunften ju gus cern; und wenn in demfelben Jahr anderer Befchaften balber feine abfonderliche fathol, gemeine Tagleiffung gehalten wird, fo fonnen Frenburg und Golothurn ein folches in Baben mit Belegenheit ber gewohnlichen Sahre rechnung in bem Capucinerflofter allborten bornehmen. welches eine gleiche Meinung gegen Ihr Rurftl, Gnaben su Gt. Gallen, fathol, Appensell und bem fathol, Dheramt bes Thurgaus und Rheinthals führt; ba bann jum Unvermerfteffen in fo beilfam und nothwendigen Berf mit gefammiten Rraften bestandig wird tonnen fortgears beitet merden; inmaßen, bag es alfo befcheben folle, es unter und eine biemit beschloffene und verabscheidete Sache fenn und bleiben folle.

Wir schreiten zu dem andern Theil, nahmlich, was jeder Ort absonderlich zu beobachten haben solle; die vertraute Eröffnung, die wir einander gethan, hat gesteigt, daß ben der verwichenen Unruhe da und dort, teines ausgenommen, verschiedene Mangel und Abgange sich bervorgethan, dero man vorhin in dem langen Genuß eines süßen Friedens nicht wahrgenommen, dero Berbesserung versaumt worden, und dahero man, wenn es zu dem wirklichen Bruch gelanget ware, eine nicht geringe Verwirrung und Nachtheil gegen dem Feind zu erwarten gehabt hatte. Nachdem aber der neuliche Stoß uns aus dem Schlaf gebracht, und die Augen geöffnet, solle man billig diese Begegniß als eine getreue Vers

mabrung bes himmels annehmen, und fich fur funfe tige Butragenheiten in einen trofflichen Buffand fegen.

Nun theilet fich biefes Befen nach unferm barüber geführten Discurs in bren Theile, ba ber erfie bie Manns schaft, ber zwepte beren Bewaffnung, und ber britte ben Borrath an Lebensmitteln in fich begreift.

Die Mannschaft betreffend, welche bey und meiftens gut und berghaft ift, solle dieselbe aller Orten in Coms pagnien abgetheilt, mit Obers und Unterofficiren wohls versehen, zu herbsts und Frühlingszeit fleißig exercit, zu Zeiten zusammengeführt und gemustert, und von Zeit zu Zeit aller sich ergebende Abgang ersetzt und fleißige Compagnierobel darüber gehalten werden.

In diefen Compagnien folle man trachten 2/3 Mus, tetirer und 1/3 Pifenirer und Delbardirer zu haben; ben ben Mustetirern ware hochft vonnöthen, wo nicht ben halben Theil, boch eine gute Anzahl Fufilirer zu haben, als welches bas geschwindere und zum fertigen Schießen, auch bep Paffen und hinter Mauren, besons ders zur Nacht bas bequemere Geschoff ift.

Jede Compagnie solle ben ihren Mustetirern eine Anzahl mit Bajonetten baben nach ber englischen Sattung, welches eine sehr vortheilhafte, dermahlen sehr übliche und scharfe Bewehrung ift, sowohl gegen die Reuteren als ben dem Angriff der Rurzgewehren.

Die Selbardirer follen mit guten Mordarten, bie Pifenirer mit gleichlangen Pifen, wenigstens 16 Schuhe boch, jede aber mahr, und bauerhaft, verfeben fent.

Die Seitengewehre follen allerfeits gut und flat, bie Bebenf und Banbolirungen bauerhaft fenn.

Die Helbardirer und Pifenirer foll jeder neben bem Seitengewehr einen guten Gertel oder handbeil ben fich baben.

è

Unter den Mustetirern foll jeder wenigstens mit 2 Pfund Blen und 1 Pfund Pulver famt einem Bufchel Lunten verfeben fenn.

Ob Diefer Perfonen Bewaffnung schon um etwas in ben andern obangezogenen Theil schreitet, so boret aber noch bagu:

Erflich die Artillerie, daß nahmlich jeder Ort nach Proportion seiner Mannschaft, Paffe, Städte und Schlöse ser mit einer genugsamen Anzahl von Stücken auf Rasbern versehen seyn; da man dann absänderich auf Felds und Regiment; Stück schauen solle, welche aber fleißig sollen besichtigt werden: ob sie mit Gruben nicht vers derbt, oder ben dem Zündloch und sonst ausgeschossen, auf gute währhafte Räder und Laveten gestellt, mit dem gemachten Ladzeug und einer genugsamen Anzahl Rugeln versehen seyn; item daß man zu den Regimentstücken eine Auzahl Kartuschen habe.

Eben so, weil man in der dießmahligen Rriegesart alles mit dem Feuer zu zwingen sucht, sich auch der Mörser im Feld und sonsten gebraucht, man auch nicht wissen kann, wohin der Rrieg einen tragen mag, solle jeder Ort wenigstens etwas, und nach Proportion mehr oder minder Mörser zu Werfung der Bomben, und dies selben nach der dießmahligen Gattung wohl camerirt, auch mit der nöthigen Anzahl der Bomben versehen, baben.

Die haubigen, eine Art furger Stucke mit großem Mund, und aus welchen man Kartuschen schießt, auch Bomben baraus werfen fann, find bequem zu ferggen, machen an den Passen, ben Breschen und in dem Angriff bes Fußvolkes eine große Mirkung, find auch in dem Preis und Kosten nicht groß, gestalten eine nicht hos an auf 100 Vistolen gelanget; man braucht auch kleine

Stuckle, welche etwas größer als große Doppelhagten in dem Mund find, welche man fogar aus einander thun und auf den Saumpferden auf alle hoben gar ring brins gen fann, und die von guter Wirkung und fommlich find, jeder Ort folle sich mit einer guten Anzahl und Quantitat Handgranaten versehen, welche ben gegens wartigen Kriegen in den Netranschementen und in den Angriffen sehr viel gebraucht werden.

Und weil man nicht weiß, wo man von dem Rrieg hingetragen wird, folle man von fathol. Geite, ben ben vermöglichen Orten auch trachten, etliche Stud von 12 Pfund ju haben.

Jeber Ort folle fich mit einer Quantitat guter Bictel, Sauen, Mexten und Gertel zu einem Borrath verfeben.

Item weil die Lange des Rrieges und allerhand Zur fälle die Wehr und Waffen der Goldaten gar bald vers ringern, verzehren, verlustig oder unnüg machen köns nen, so solle ein jeder der lobl. Orte sich eigentlich obs gelegen senn lassen, einen guten und beständigen Borrrath an den obgedachten und andern nothwendigen Kriegstrüstungen zu unterhalten; mit Namen aber zu trachten, so viel immer möglich, die Rohre und Musteten nach und nach auf ein gleiches Loth zu bringen, und nam lich daß dieselbige insgemein zweplöthig seven.

Oben ift schon bedeutet worden, daß die Unfatholischen an den Grenzen der Eidgenoffenschaft liegen, und denen innert dem Land gelegenen katholischen Orten alle Zusuhr von Blen, Erz, Rupfer, Stahl, Rlingen, Rohr und andern Nothwendigkeiten gar ring versperren können, wie sie solches mehrmals gethan, und auch dazu schon in der verwichenen Unruh den Anfang mit Absschlagung des Bleps und anderer Sachen gemacht has den; deswegen man sich obgelegen solle sepn lassen, die

Raterialien, so man von außen ber einzunehmen gends bigt ist, vorhin und ben guter Zeit in das Land zu ringen und sich damit nach Nothdurft zu versehen; arunter das Vornehmste ist, eine gute Quantität von Blep, welches man von Rürnberg durch eine Privats ommission zum besten und mit dem ringsten Preis ersandeln könnte.

Item Schwefel und wohlgelauterten Salpeter, eine Inzahl guter Lunten, vor allem aber ein guter und gros ier Worrath an Schiefpulver, als welches zum allers wothwendigsten ist, und bessen in furzer Zeit eine große Biele consumirt werden kann; daben zu gewahren, daß nan das Pulver von guter Prob habe, zu dem alten leisige Achtung trage und zu Zeiten wiederum körnen ind mit dem nöthigen Zusat verstärfen lasse.

Weilen aber der Salpeter dazu und zu allerhand Ernstfeuern der nothwendigste und unentbehrlichste Zeug ft, welcher aber in verschiedenen Orten wenig in Acht zenommen und mit allem Ueberschwall aus dem Land zerfertigt wird, solle darin bessere Ordnung gemacht und beobachtet werden; und ist in Vorschlag gesommen, veilen derselbe dießmablen in hohem Preise steht, daß ungesehen werden sollte, solchen etwa ein Jahr lang richt mehr außer das Land zu verführen, damit die obl. Orte, so dessen zu Aufrichtung und Vermehrung bres Vorraths vonnöthen haben, denselben in einem semlichen Preis zu Handen bringen möchten, gestalten ziezenigen lobl. Orte, so dessen benn Uebersluß haben, den, andern, so dessen bedürstig, allen Vorschub und Leichterung zu machen, sich freundlich erboten haben.

Ferner ift vonnothen, daß ein jeder der lobl. Orte nit einer Anzahl guter Karren und Wagen, sowohl zu Berführung der Kriegsmunition als der Lebensmittel und fonften zu allerhand Rothwendigkeiten, famt ben dazu erforderlichen Jugs und Pferdgeschirren, Winden, Redungen, Hatteriebrettern versehen sep; zu diesem als lem aber gehören erfahrne Constabler, Feuerwerfer, Schlosser, Buchsenschmiede, Wagner, Zimmerleute und Sattler, unter welchen lettern Dandwerfern, wenn sie auf die Constableren sich legen und darin erfahren find, sie eine doppelte Verrichtung thun konnen.

Man hat auch erinnert, baß man fich nicht volltoms men von ber Reuteren laffen, sondern ben jeder Compagnie ju Fuß, wenigstens etliche Dragoner haben sollte, wenn man nicht gange Compagnien aufrichten will, bies jenige der lobs. Orte aber, welche gange Compagnien gum Stand bringen konnen, sollen daffelbe nicht unter laffen.

Es ift aber mit biefem allem nicht genug gerebt, weilen man bermablen nicht wiffen mag, was jedem Ort gepriftet ober fommlich und vortheilhaft ift; es war dabero gut und nothwendig erachtet, daß in jedem Ort die erfahrnesten unter den Herrn Rriegsräthen und hohen Offizieren darüber sigen, und nach jedes Orts Beschaffenheit einen fleißigen Ueberschlag um obs gedachte Sachen alle machen sollen, um zu sehen, was man in jedem Ort nach obgedachtem Borschlag vonnösthen habe, damit ein solcher nach und nach und sobald möglich möge zuwegen gebracht werden; da dann, wem ein Stand mit Fleiß und Ernst ansehen will, was ihm gleich ben dem ersten Anschauen ohnmöglich scheint, endlich zu übersteigen senn wird.

Eben biefer Dherrn Rriegerathen und hober Offit gieren Sorge wird und foll auch fenn, wo fie ibre bes fimmte Sammelplage, wo fie hochwachten und Macht feuer baben, was fie ben bem erffen unverfebenen Uebers

fall fur Posto fassen und wie sie die importirlichsten Passe in Berwahrung und Sicherheit stellen wollen, welches samt was hierinfalls noch weiters erforderlich benenselben zu veranstalten, und das einmahl wohl und mit guter Borsichtigseit abgefaßte, in Schrift zu versfassen, und in jedem Ort zu denen geheimen Kriegsssachen zu thun obgelegen senn solle, damit ben Abgang des Eint und Andern, man allezeit wissen moge, was verständig und erfahrner Leute Gedanken und Absehen gewesen. Daben lassen wir es für den andern Theil bewenden, und kommen zu dem britten.

Diefem aber feten wir noch bor ben nothwendigen Borrath an Gals, als beffen wir in unfern ganben feis nes baben, als was bon Muffen ber in bie Orte ges bracht, alles aber burch ber Unfatholischen Sanbe transs mittirt wird, biermit aber in bes Gegentheils Banben febt, und baffelbe nach Belieben abzuftricken; wie aber Diefes eine Sache, welche befonders in benen mit Bieb überbauften ganden eine unentbehrliche Gache, und fomobl bem Menfchen ale bem Bieb bonnothen ift, alfo folle man beffen einen erforberlichen Bors rath etwa fur ein Jahr wenigftens machen; es find gwar bren ber lobl. Orte unter und mit einem folden Borrath gar wohl verfeben, andern aber fo jenfeits bes hummelmalbe gelegen, tann von ben Unfatholifchen nicht mohl gesperrt werben; die britten haben etwas aber nicht genugfam in bem Borrath; mels chen lettern biemit die Unschaffung einer folchen Pros vifion angelegentlich recommandirt wird. Das beffe und fo ber Schweinung tum mindeften unterworfen, mare bas Meerfalt, beffen aber bermablen gu Sanben gu bringen, erachtet man ber gegenmartigen Rrieges --- juncturen balber, fchmer ju fenn,

Diefere Materie bat und in einen weitlaufigen Dis fure gezogen wegen ber Galzbandlung, welche nicht allein über die gemeine Berrichaften, fondern fogar über etwelche lobl. Orte in ben Sanden unfrer Gidgenoffen pon Burich fieht, welche baraus einen großen Bortheil gieben , und fann man mobl fagen , ob ben Ratholifchen fich bereichern, um benfelben befto mehr überlegen fenn an fonnen; man bat eben babero bon Geiten unfrer Gibgenoffen ber lobt. Orten Untermalben und Qua bie Gebanfen, fobalb es megen ber Stabilirung bes Trafs tate in Sall bie Beit fenn wird, fich fur ihre Drte felbft in Inforuct auch anzumelben, und in ben Traftat gu fleben um jene aus ben jen in bemfelben fur bie Stande referbirte 5000 Raf nen beriebende Duota, gu beffen Beforderung Rid bem Bald für ein Recommans bationsichreiben in gemeinem unferm Ramen an Die Beborbe gu feiner Beit auszufertigen angehalten bat, welches ibm auch willig jugefagt worben. Man folle aber auch Rachbenfens baben, wie fur Die gemeinen Berrichaften ber Galgemerb in bochobrigfeitlichen Sam ben mochte gezogen und ber Bortheil nicht ber Gtabt Burich allein überlaffen, fondern bie übrig mitregierem ben Obrigfeiten beffen auch theilhaftig gemacht merben fonnten, welches bann ju Aufbringung einicher Mitteln der leichtefte und unempfindlichfte Beg fenn murbe, den man ju Ausführung bes obgemelbten Borbabens wohl hochvonnothen haben wird, und bero Aufbringung eben allegeit ber größte Stein bes Unftoges ift.

Run um den Punft bes Borraths der nothwendigen Lebensmitteln, hat man in genauer ber Sachen Unters fuchung befunden :

Daß die tobl, fatholifchen Orte insgemein mit Bich und Dulchen wohl und genugfam, ja etwe

in einem folden Ueberfluß verseben, daß wenn sie auf jeden Soldaten des Tages ein Pfund Fleisch und ein Pfund Ras rechnen wurden, sie nicht allein gar ring fast dren Jahre den Rrieg ohne Beschwerde in diesem Punkt aushalten, sondern noch weiters auch ihren bes nachbarten Eidgenoffen und Freunden, so dießfalls einischen Abgang leiden möchten, tröstlich bepspringen konnten.

Wie aber ber Krieg, gleich wie ben dem Ueberschlag eines unternehmenden Sebaudes, gemeiniglich mehr aufzehret, als die vorhin gemachte Computation initgeben, also solle man gleichwohl bestissen sen, diesen Borrath steißig zu menaschiren und etwa aus Unsorgsamkeit nicht gar zu viel außer das Land zu lassen.

Fruchte und Brod betreffend, finden wir die Bes schaffenbeit der lobl. fathol. Orte gar ungleich.

Wir von Lucern halten bavor, für unser Ort genug zu haben, und noch etwas zum Vorschuß, um auch nach Möglichkeit den nächst gelegenen lobl. Orten sucurriren zu mögen; wie aber der Krieg in seinem Anfang, Fortsetzung und Zufällen ungewiß und unser Land gez gen Bern volltommen offen, also die Früchte in Speizchern, auf dem Land und in dem Feld der Ungewißheit erponirt, so ist nicht wohl möglich, sich dießfalls auf ein Gewisses auszulassen; man ist aber in der wirklich und beständigen Arbeit, die Magazine in der Stadt zu vergrößern und zu vermehren.

Wir von benden Stadten Freyburg und Solothurnfinden unsere Orte ziemlich wohl verseben und find gleichfalls in dem Werk begriffen, die Borrathshauser mit Früchten zu vergrößern und zu verftarten.

Die Burfil. St. Gallischen Landschaft neben bem nen Bachsthum bat Die fast fichere Rommlichfeit

einer ungefperrten Bufuhr aus bem Reich , wober auch bas fatholifche Appengell fich berfichert.

Wir von Jug haben für unfer Ort an eigenen Fruch: ten das benothigte Austommen, und die Rommlichfelt ber Zufuhr aus ben frepen Aemtern.

Wir von den übrigen Orten aber haben zwar von etwas Jahren babero zu dem Fruchtbau aufgebrochen, zu Zeiten auch die Vorrathshäufer angefeben, wie aber bas erstere unerflecklich und nach Verschiedenheit der Jahresläufen unthunlich, also ift bas andere allezeit zu Schaden ausgefallen.

Nun hierüber finden wir insgemein, ob man zwar fagen kann, daß der Mensch nicht allein mit und durch das Brod lebe, auch an ihm selbsten gewiß und aus der Erfahrung sicher ist, daß unter denjenigen, so an die Molken gewohnt sind, auch ein Geringes von Brod dazu gethan, erklecklich sepe, so ist doch zur Verführung des Rriegs der Vorrath von Brod und Früchten eine ganz unentbehrliche Sache, dahero eben so unentbehrlich, daß derselbe gemacht werde, weilen die Zusuhren von Außen her theils ungewiß, theils bey denen Zutragew beiten beschwerlich gemacht werden können.

Wenn aber wir von den fünf alten Orten nebst Glarus und in den Drten felbst, und in den gemeinen Herrschaften wohl consideriren, so ist gewiß, daß die vornehmsten Renten in Früchten, es sepe in Grundzins sen, eigenen Gütern und Zehenden, fast alle oder der Mehrtheil in den handen der Geistlichen sich besinden; denen ackern, denen san, benen schneiben wir, fann man sagen, und zwar in solchem Ueberstuß, daß ihnen allein der Vorschuß best Landes in handen; denen Welts lichen aber fast nichts, als die bloße Sustentation neben der sauren Arbeit überbleibt; was sollte demnach auch

billiger fenn fonnen, nach bem bas gefammt fathol. Corpus mit fo großer Gorafalt alles anwenbet, ja fich his auf bas Mart aussvinnet und ausfinnet, wie es fich por benen bestandigen Unfallen bes um und um ras fenden Unglaubens bebecken und retten molle, als baff bie Beifflichfeit, welche ben vornehmften Theil in biefem Corpore ausmacht, welcher wir ja viel und alle Dras rogative gonnen, welche ju erhoben und ju bereichern wir und bald aller Subffang beraubet baben, Diegfalls auch einen ihrem Stand und Profession gemaßen chrifts lichen fatholifchen Gifer erzeigen und bem fo bart ges bruckt und geangstigten fatholifchen Befen auch eine trofte liche Sand, ob Gott will, lieber reichen, ale baf ihr Heberfluß an unnuße Eitelfeiten permenbet merbe, ba Dann unfere Rettung ibr eigenes Beil, und unfere Une terbruckung jumablen auch ibre und bes gemeinen fas tholifchen Befens Ausrottung unbermeiblicher Dingen nach fich gieben muß; beständig anderseits gedenken wols ten, und fich bon Stund gu Stund in Erhandlung herr= Schaften, Gutern, Bins und Gulten je mehr und mehr au ergiegen, beift biejenige ausmargeln, erfchwachen und in einen unbermöglichen Stand feten, welche bie farte Mauren und Schild fenn follten, binter welchen einig und allein fie fich retten und fchirmen tonnen, ja in offenen Dertern und gemeinen Berrichaften Gut auf But jufammenlegen, beifft bem Reind die Wehr und Baffen in die Sand geben, fich befto gewaltiger gu bes fatholifchen Befens gefammtem Untergang gebrauchen ju mogen, fich beftanbig ichmachen und die Reinde fart machen, wird die Nachwelt nicht glauben, bag es habe fenn fonnen; und boch belfen wir beftanbig an bem Schwert fcmieden, welches uns vergebren foll; und ift per Beind nicht entfernt, fondern nabe, ja ben und

rings berum um uns, ja fo nabe er ift, fo bofen und entichloffenen Billen bat und ernahrt er, feine giftigen Morhaben ben nachfter Gelegenheit auf und zu ergieffen. Meil aber Dieferes nicht Die Stelle, über Diefe Materie meitlaufig gu fenn, alfo gieben wir biefes allein zu bem Enbe an. baf mir boffen und und tu glauben geben . baf bie Sherrn Beiftliche, melde unter ihnen viel febr fluge und eifrige fatholifche Beifter baben , Diefe Babr beit mit und gar wohl erfennen und mitbin bie unent bebeliche Rothwendigfeit faffen werben, baf fie ju all möglicher Ablahmung bes bor Augen Schwebenben Uns beils bie Sand auch wirflich muffen anlegen belfen, und weil wir an bem Punft bes nothwendigen Borraths an Fruchten find, baf fie, ale melche beffen einen lebers fluß baben, einen folchen auszumachen, fich auch millig werben ergeben wollen.

Und bleibt unter und allerborderft verabicheidet, bak jeber ber lobl. Drte unter und, fur fich und aus fic felbiten trachten und wirflich folle angelegen fenn laffen, eine mogliche Angahl Fruchte gufammen gu bringen und folche in beständig unterhaltendem Borrath zu confervis ren, und beghalben auf gute, trocfene und mabrhaft Rruchte gu fchauen. Bleibet biemit fur eine Saunt marime gu achten, daß wir die Unfatholifchen, wenn fit mit und brechen werben, nicht nur einen Sanbfreid werben berfuchen und wieberum Frieden machen, fon bern und allerdings ausgerottet feben wollen ; geffalten fie gemiffer Orten flar unter bas Beficht gefagt, baß fie und nicht mehr unter Die Brugel laufen wollen, fondern werden ben Rrieg in Die gange gieben und ben felben methodifch fuhren, wie bann ihre Borbereitungen alle flar babin geben.

Um basjenige, was bes Bentrags ber Geiftlichen

halber gemeldet worden, haben wir die Materie auf bren Fragen gestellt, nahmlich:

- 1) Db man diefelbe ju fothanem Bentrag eines Fruchts
  - 2) Bie groß biefer Bentrag fenn folle?
  - 3) Bobin man folchen verlegen wolle?

Begen ber erften grage findet man nicht allein, baf gegiemend und anftandig, baf biejenige, welche bas Rettefte bes ganbes genieffen, ju beffen Conferbas tion auch eine Gebubr abstatten, und nach Proportion auch helfen; fonbern es wird fur eine unentbehrliche Nothwendigfeit erachtet, indeme ohne beren Bentrag Die Erhaltung bes Landes und bes fatholischen Befens mit Bernunft nicht fann erhoben werben; Die pors Schubende Immunitat wird zwar eine schwere Oppofis tion machen, aber salus populi suprema lex est; die Doth, aus augenscheinlichem Untergang fich zu retten, aberfteigt alle Opposition; bag ber Kall nicht wirflich unter Augen liege, fann in ber Gibgenoffenschaft nicht haften, dieweil das lebel repentinum, und alfobald bas Bert begreift, beffen Rettung ohne vorgegangenes Bracautiv burch feine Bernunft gu hoffen febt. Wenn man babero bie Beiftliche nicht allein will, fonbern auch u foldem Bentrag anhalten foll, fragt es fich, ob man es auch thun tonne? und finden wir ja und gar mobl; und ob gwaren aus benen obangeregten Urfachen nicht u zweifeln ift, bag bie Sherrn Geiftliche meiftentheils fich willig bagu verfteben werben, fo wurden endlich bie Deittel nicht ermangeln, fie bagu gu vermogen, babon folgendes folle geredt werden; ebenfo wie auch folgends mit Mehrerm ber Disturs folgen wird, mas man beghalb und anderer Sachen wegen sowohl ben 3he ffl. Gnaben, bem Beren Muncio Apostolico, ale ben ihnen ben Sheren Seiftlichen felbft und in was form bie Sachen wolle antragen laffen.

Der imenten Rrag balber, wie groß ber Bentrag fenn follte, bat man einen Unftand gefunden, und zwar ber Urfachen, weilen bierbon ein eigentliches nicht mobi au fcbliefen, obne bag man bie grundliche Erfenntnif trage um bie Befchaffenbeit jebes Gottebaufes, Inde gemein aber marb bavor gehalten, baf ber Bentrag minber nicht fenn follte, ale ein ganger Raub, id est, ein ganges Einfommen an Fruchten lebes Gottebanfes; fintemablen man bort, bag verschiedene Gottsbaufer germungen fepen, bon ben Brichten, fo fie in bem Burichgebieth baben, gleichfalle einen gamen Jahrraub in bem Borrath zu Dienften bes Stanbes liegen zu laffen, muffen fie ein folches zu eigenem, unferm, ber Rathos lifchen Untergang, bem Reind thun, ift nicht billig , bag fie und, die mir ihre Retter find, und alles, Leib, Les ben, Blut, Gut und Saab, fur fie aufzufeten willig und bereit find, ein Bleiches erftatten? Daben aber bat es nicht die Meinung, bag biefer Bentrag auf eine mabl beicheben folle, fonbern nach und nach; bamit es aum unempfindlichften und unschadlichften befchebe, auch baf jedes Gottsbaus feine nothwendige Dabrung bor babe, weilen bierin eine große Repartition an machen fenn mirb.

Ben bem britten Punft, wohin man biefen Borralb legen wolle? fallt vor die Beobachtung der Beschaffen beit des eidgenofsischen Wesens, wenn es zu einer Res ligionsruptur gelangen sollte. Und zwar macht einen Theil des Feindes aus, wie obenher schon weitlaufig ausgeführt worden, der Stand Bern mit Genf, Biel, Reuenburg und Basel, gegen welchen zu segen sind Lucern, Freyburg, Golothurn, freve Alemter und Wallis.

Den andern Theil macht aus Zurich, Schaffhausen, mit ihren Anhängern von Glarus und Oberland, gegen velches zu sehen Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, fastholisch Glarus, Sargans und Grafschaft Baden.

Den dritten Theil constituirt das Lutherthum, so jenseits des hummelwalds gelegen, Appenzell, Stadt St. Gallen, theils Thurgauer, Rheinthaler und Togsgenburger; diesen wird entgegengesetzt der Fürst zu St. Sallen, Appenzell und was in dem Thurgau und Rheinsthal unserer kathol. Religion zugethan.

Nun was gegen Bern geschieht, ba Frenburg und Solothurn abgeschnitten', hat es die Meinung, bag biese bende Stadte ihre Magazin in ihren Hauptstädten machen und jede ihre Geiftliche ju fich ziehen solle.

Um übrige findet man bren Magazine genugfam, nahmlich eines vor die Ratholischen jenseits des hums melwalds, ein anderes an oder ob dem Rapperschweiler See, das britte an dem Lucerner See.

Wo man die Magazin aufbauen will, foll man consfiberiren, daß man die Früchte dem Geld nachführe, und nicht wider das Geld, da fie denn nuglich find, indem die Fuhr allezeit darmit bezahlt wird.

Danne daß die Bus und Abfuhr ring fene, wie denn ben den Waffern folches jum besten, da auch ben den Gefahren man in dem geschwindesten mit fortfommen fann.

Drittens, baf fie nicht an offenen Orten und bem geind zu nahe exponitt, fonbern in ber Sicherheit fenen-

Ferner, daß man die Fruchte ju rathfamen und ju wechsten die Erfahrnuß habe. hieruber ift einhellig bes funden worden, daß eins von diefen dreyen in Lucern

1 folle, welches allen funf Orten jum Troft gereis

chen fonnte, und baben die erforderlichen Eigenschaften

Rur bas andere ift Rapperfcmeil porgefchlagen, in fo fern berfelbe Drt noch in beffere Defenfion fann ges fellt merben; wie bann, bag es gefcheben folle, alle Bernunft ja bie Dothburft auferft erheifcht, wenn mir fatholifch Glarus nicht wollen ruinirt und ausgerottet, ber fo boch importirliche Dag uber ben Summelmalb ben Ratholifchen aus ben Sanben geriffen, Burich mit lutherifch Glarus und Bundnern conjungirt, und biemit bas fathol. Befen in außerfte Befahr bes Untergangs gefett feben; gleichwie nun biefes Dagggin auf Mans perfcmeil thun, menn es nicht befefinet, anbers nicht mare, als unfern Borrath bem Bolf in ben Rachen ftogen und ihnen bie Rrafte zu unferm Untergang gu mebren; alfo wenn es nicht fonnte in beffere Defenfion gefett merben, fo mufite ein andrer fichrer Ort fur bas ermelbte Magazin ausgesonnen wer ben, wo man basfelbige aufrichten wollte; bag man aber biefen Ort befeffnen folle, wird nochmablen bodft nothwendig erachtet, und bag man folches zu bewerte ftelligen alles aufwenden und antehren folle; und fo ben lobl. vier Schirmorten unmöglich fallt, aus fic alles ju thun , werben fie boch etwas mas moglid, gerne anfebren, die gandhauen anfegen, und folle man anfegen, bon Mugen ber, es fen bon Rom ober bon ben Geiftlichen noch meitere Sulfemittel Dagu ju ers werben.

Fir das dritte Ort eines Magazins zu Gutem der Ratholischen jenseits des hummelwalds war die Stadt Weil vorgeschlagen, in so fern auch derfelbe Ort in eine wehrliche Defension mag gebracht werden, davon wird das Mehrere folgen, wenn man zu berfelben

athol. Enden das gestellte Projett gu handen nehmen

Nachst diesem und so ber geistlichen Hherrn Confens u diesem nothwendigen, nüglichen und heiligen Borhaben vird erhalten seyn, wird man die Abtheilung machen nüssen, welche Seistliche und Sottshäuser aus diesen und jenen gemeinen herrschaften in das erste, andere und dritte dieser Orte die Früchte, und wie viel dersels ben verlegen sollen.

Danne wird auch zu schließen senn, wie eben dieselbe die gedachte Magazine aufführen und bauen, item wie die dieselben rathsamen und verpflegen lassen wollen, welches alles sehr und hauptnothwendige Sachen sind, und auf welche, gleichwie sie noch eines Fleißes, Sorg und Mühe bedürfen, also alles Fleißes und Ernstes anabsetzlichen solle gedrungen, und bis man den Effett erhalten, mit Liebe, Freundlichkeit, Ernst und endlich nit allem Neußersten nicht auszusetzen; was hiemit eine endlich entschlossene und in Treuen aufgenommene Sache senn, heißen und bleiben solle, so wahr als wahr und in herzlicher Aufrichtigseit die Rettung des katholischen Wesens uns äußerstens obs und angelegen ist.

Ueber bieses Projekt und resolvirte Borhaben haben bie Herrn Abgesandten von Jug vorgebracht, daß etwa eines von den gemeinen Gottshäusern sollte seine Früchte in die Gegne auf Jug oder Arth legen, weilen gemeinlich ein Corps wider Zürich ben Jug stehen solle, daß man den Borrath desto näher an der Hand haben möchte.

Ein gleicher Angug ift von unferm herrn Collegen bes fathol. Lands Appengell bescheben, daß bie in ihrem Land gelegene Gottshäuser ben Borrath in ihrem eiges

Land zu machen follten vermögen werden, in der pift, Archiv, L. 5.

Form, wie oben ben Frenburg und Golothurn gemelbet worben; welches man auch recht und billich funden bat.

Ben biefer Abtheilung aber hat es nicht bie Meis nung, daß darum das fathol. Wefen etwa ein abges theilt und feparirtes Wefen heißen folle; nein, sondern es ist eine Ordnung, welche zu der Sachen bessern und bequemlichern Einrichtung vonnöthen ift, dem guldnen Bund und der darin enthaltenen Disposition um den gemeinen Zuzug und Sulfleistung in allweg unvorgegrisfen; gestalten, als schon oben bedeutet worden, derfelbe durchaus bester Maßen reservirt bleibt.

Wenn man unfere aufrichtige Intention betrachtet, bam Die vor Augen febende Doth , bag Diefe unfere Intention fecundirt werbe; fernere mit was entichloffenen Billen wir und felbft angreifen, ungeachtet ber Schmachbeit, in welcher wir uns befinden, eben und meiftens barum, weilen wir aus ber weltlichen Gubffang Die Beiftlichen berührt haben; wiederum ibr, ber Beiftlichen Aufnahm und Reichthum, respectibe ba ibr Stand und Beruf über ibre nothige Guftentation, allen Ueberfluß ben Urs men auszutheilen, fo bielfaltig angehalten ift; Die Ge fabr bas Ihrige famt bem Unfrigen, ja bas tatholifde gemeine Befen in Diefen ganden gu berlieren; fo tonnen wir einmal und nicht einbilden, baf fie, Die Sorm Beiftlichen, nicht mit und neben uns gu Bewerffielligung einer vernünftigen Defenfion der fathol. Religion alles monliche bentragen, ein folches aber gu thun nicht auf Die wirfliche Ruptur marten wollen, Die bann, wenn fie einbricht, nichts als Schreden, Blieben und Rloche nen und bamit große Confufionen berurfachet, fondern in Zeiten folche Borforgen thun, welche bem gemeinen fathol. Wefen trofflich, und um ihre eigene baben uns terlaufende Confervation ihnen felbft mehr nublich fept

als die Zahl ihrer Einverleibten hochzutreiben, toftliche Gebäude aufzuführen, die Renten und Einfünften mit Erkaufung herrschaften, Gütern und Zinsgülten zu vers mehren, und endlich, wenn man die so oft anrufende Borsorgen und Rettung nicht auschaffet, alle auf eine mahl in äußerster Gefahr, ja vielleicht Verlust und Unstergang selbsten, davor Gott sehn wolle! gestürzt zu sehen.

Wir hielten dahero davor, daß die Hhern Geiftlischen unbeschwehrt sehn wurden, unter sich eine Abtheis lung zu machen, und nach und nach an einem ihnen beliebigen Ort eine ansehnliche Summe Gelds zusams men zu schießen, und dieselbe für die gemeine Noth der Religion in wirklicher Bereitschaft zu halten, ihnen wurde das Geld bleiben, ihnen wurde die Verwahrung bleiben; wenn aber die kathol. Religion in wirkliche Noth gelangen sollte, und die Weltliche darfür alles aussehn, warum sollten dannzumahl sie das Ihrige nicht auch thun, welches aber in dem unversehenen sich begebenden Ball nicht beschehen kann, wenn eine sothane Vorsorg und Vorrath nicht vorhin gemacht worden.

So hielten wir auch darvor, daß ihnen nicht bes schwerlich seyn wurde, etliche Stuck gießen zu laffen, um damit die nothwendigsten Posten zur Defension der Ratholischen versehen zu können; sinthemal die weltlis den Obrigseiten in entsetzlich große Rosten gelangen, und ihnen alles zu erschwingen pur unmöglich fallt; ja wahrhaftig die Shrenwappen der Herrn Pralaten und Gottsbäusern eben so glorwürdig zu Defension des Glaubens auf solchen Stucken und Magazinen stehen und prangen wurden, als anderstwo in Gebäuben und andern Zierden.

Dben bat man icon angezogen, wie nothwendig

portirlichen Gache,

tren, wie viel bem fom baran gelegen, Inden conferbirt unb Hen erholten werbe. erhobene beffen Bers min mogen; und wir febr großes von ber hien und fonft ultra welches mabrhafs fen ganben befcheben felbften bie mehrere juwachfet; ferner große Dugen, wels blung ber Diepenfas Mist, welche gleichs onum und bes Conbermenben maren , ba In von Rom aus in Must Encomien nichts wie beobachtet, wie Deiligfeit fene, melche unde ber Chriftenheit, nb 36ro bas Seil und und ber Urmen fo gar und eben Diefe Eigen: unfer Gifer und Seil efpective gegen ben Une oncurriren; fo geben mir auben, bag wenn Ihro brem Grund murben Wars einem fo beiligen, fo wothe es fene, bie Gtabt Rapperfchmeil in eine aute Defen fion tu fegen; und bamit man baburch Die Conjunction ber Bunbner und Oberlanber und ber Unfatholifchen bon Glarus berbintern moge; banne bag man bamit bie unfatholifchen Glarner in bem Baum behalten moge, ba fonffen bie gangliche Mustilgung ber Ratholifchen bafelbit gu Glarus und biemit ber Berluft eines halben fatholifden Orte zu beforgen; bag man baburch ben hochimportirlichen Dag bes hummelmalbe bebecte, und biermit bie Communifation ber Ratholifchen biefie und jenfeite bes hummelmalbe erhalten werbe, melder Dak auch wegen ber Bufubr ber Rruchten und bes Galus aus bem Reich bochft vonnothen ift, und mas fonften ben Berluft blefes Orts benen gefammten Ratholifchen in Unach, Gafter und Dberland fur unausbleiblicher Schaben erfolgen mufite.

Und ob gwaren wohl auch bonnothen mare, an ber Reuft bie benben Stabte Bremgarten und Mellingen auch in eine Defenfion gu fegen, meilen aber an ber Dbrigfeit Dafelbften die benden Stadte Burich und Bern auch participiren, fiehet man bie Bewerfftelligung um fo viel fchwerer, welches aber ben Rapperfchweil nicht entzwufchent liegt, indem bie Proteftion allein ben Uti, Schweis, Unterwalben und fathol. Glarus febt, fo facilitirt Diefen Feffungsbau, bag biefer Det jum gros Ben Theil von bem baran liegenden Gee umgeben ift, meiftens auf Relfen fteht und bie Bufubr an Stein und andern Materialien bequem und in ber Dabe gu finden find; ben biefem allem aber fallet fomobl ber Barger fchaft dafelbiten, welche fcwach und nicht ben großen Mitteln ift, ale ben Schirmorten, welche anderwarte fcon gebortermaßen febr occupirt find, allerdinge um

möglich, in diefer fonft so boch importirlichen Sache, fortfommen zu mögen.

Wann wir nun baruber confideriren, wie viel bem aanten Stalien und allervorderft Rom baran gelegen. daft der fatbol. Glaube in Diefen Landen confervirt und alfo biefes Ante-murale für Stallen erhalten merbe. Damit die Unfatholischen fich auf erhobene beffen Bers ftorung nicht in Welfchland ergieffen mogen; und wir noch ferner betrachten, wie ein febr groffes von ber Rirchen auf die Miffionen in Indien und fonft ultra mare et montes verwendet werde, welches mabrhafe tia mit viel grofferm Ruben in Diefen ganden befcheben tonnte, baraus ber Stadt Rom felbften bie mehrere Sicherheit und bem gangen Malien gumachfet: ferner und auch in die Augen gebet ber grofe Ruten. mels cher aus biefen ganden mit Bezahlung ber Dispenfas tionen und anderm auf Rom abfließt, welche aleiche wohlen nach Disposition der Canonum und des Concilii in loco ad pias causas ju permenden maren, ba man boch von bergleichen Mitteln von Rom aus in Diefen ganben, außer einer Biele fcboner Encomien nichts au feben befommen; endlichen ba wir beobachtet, wie groß die Mildthatigfeit Ihrer Deiligfeit fene, welche au Abbaltung bes gemeinen Erbfeinds ber Chriffenbeit, unfagliche Summen anwendet und Ihro bas Beil und Erhaltung ber Wahrglaubigen und ber Armen fo gar paterlich zu Dergen lieget; baben uns eben biefe Eigens Schaften ber genothigten Religion, unfer Gifer und Beil famt ber erleidenden Armuth respective gegen den Uns fatholischen vollfommen auch concurriren; so geben wir uns mit guter Bernunft ju glauben, daß wenn Ihro Delligfeit diefe Sachen aus ihrem Grund murben pors geftellt werden, biefelben zu einem fo beiligen, fo noths wendigen und febr nuglichen Werk mit Reichung einer ansehnlichen Mildthätigkeit und Steuer die hand vater lich zu biethen die gnadigste Resolution thun wurde, vermittelft wessen, und was die Hoerrn Seistliche in diesen ganden, ob Gott will, zu einem so heitigen Werk auch etwa bentragen wurden, man zu hoffen hatte, dasselbe zu der erwünschten und troftlichen Bewerkstellt gung zu bringen.

Ueber biefe fo mobimeinliche und forgfaltige Beban fen nun, baben wir uns reiflicher berathichlaget, wie biefe Gachen anzugreifen fenn mochten, und baben und allerborderft refolvirt, bon biefem allem Ihro Rurft. Gnaben, bem anwesenben Beren Muntio Apostolico eine vertraute Eroffnung und Participation ju thun, nicht amaren in ber Meinung, barmit bas Gefchaft, fo viel es die Sherrn Geifflichen concernirt, bem romifchen Sof anhangig ju machen, welches wir aus feinen ger wiffen Urfachen bebenflich zu fenn befunden, fonbern vielmehr, bamit man um unfere aufrichtig und eifrig fatholifche Meinung die grundliche Rachricht babe, und fo wir bas Gefchaft mit benen Sherrn Geiftlichen gu verhandeln anfangen, Diefelbe nicht etwan ju unverhofs fenden Biderftand fteifen, fonbern vielmehr verleiten wolle, fich fotbaner chriftlichen Gebubr nicht zu miber fegen, und und ju etwan wibrigen Refolutionen ju no thigen einerfeits; anderfeits haben wir beobachtet ben fonderbaren Gifer, große Gigenschaften und Autoritat Thro Burfil. Gnaben, bes herrn Pralaten gu Gt. Sals len, welcher nicht allein als ein Mitglied in bem eibe genoffifch fathol. Corpore in allen Sachen einen gros Ben Untheil tragt, fondern ale bas Ehrenhaupt bet Benediftinifchen Congregation ben berfelben vieles aus wirfen fann; wir haben une begbalben entichloffen, bochgebacht Ihro Fürstl. Gnaben so schriftlichen, so burch bero Abgefandten unsern Herrn Mitkollegen, den Herrn Landshofmeister Ringken, mundlichen ersuchen zu lassen, daß deroselben belieben möchte, sich dieser Arzbeit und Mühe zu beladen und gegen denen Herrn Geistlichen der gesammt Benediktinischen Congregation um das obentworfene unser Vorhaben den Antrag zu thun; und ob zwaren der Herr Abgefandte verdeutet, hierüber nicht instruirt zu senn, hat derselbe gleichwohlen übernommen, die gemeine Angelegenheit, wie dieselbe in weit mehrerm als solche hier angezogen wird, in bester Korm Ihro Fürstl. Gnaden vorzustellen.

Mis wir nun in einem anfehnlichen Ausschuff aus Diefer Geffion, in neun Derfonen beffebend, burch ben Mund bes herrn Umte : Schultheißen Durlers bon gus cern ben Ihro Rurftl. Gnaden, bem apoftolifchen herrn Muntio Diefere Materie vorftellen laffen, welches bann nach beren befannten bortrefflichen Gigenschaften bes herrn Proponenten über die Dagen nachbrucklich vere richtet worden; bat bochermelbt Ihr Rurfil. Gnaben mit einer vermunderlichen Gedachtnif und Ravacitat Die gante Materie alfobald reaffumirt, und bon Dunks ten ju Dunften mit Befcheinung eines febr großen Gis fers für bas gemeine fatholifche Befen barüber biscus rirt, Die fluge Borfichtigfeit ber lobl. fathol. Orte bochl. gerühmt, bes Geschäfts Nothwendigfeit erfannt, und fich fo weit bernehmen laffen, bag in reifer Erwagung Diefer ber Gachen grundlichen Beschaffenheit, fie billig boffe, bag nicht allein Ihr Dapftlichen Beiligfeit nach bero weltbefannten baterlichen Gute ju bem fathol. Befen, Diefes beilige Borhaben gnadigft approbiren, und alles mögliche bengutragen Ihro alles Bermogens werbe angelegen fenn laffen, fonbern bag bie Sherrn Borm, wie oben ben Frenburg und Golothurn gemelbet worden; welches man auch recht und billich funden bat.

Ben diefer Abtheilung aber hat es nicht die Meisnung, daß darum das fathol. Befen etwa ein abgestheilt und separirtes Befen heißen solle; nein, sondern es ist eine Ordnung, welche ju der Sachen bessern und bequemlichern Einrichtung vonnöthen ift, dem guldnen Bund und der darin enthaltenen Disposition um den gemeinen Juzug und hulfleistung in allweg unvorgegriss sen; gestalten, als schon oben bedeutet worden, derfelbe durchaus bester Maßen reservirt bleibt.

Benn man unfere aufrichtige Intention betrachtet, bann Die bor Mugen febende Doth, bag biefe unfere Intention fecunbirt werbe; fernere mit was entichloffenen Billen wir uns felbft angreifen, ungeachtet ber Schwachbeit, in welcher mir uns befinden , eben und meiftens barum, weilen wir aus ber weltlichen Gubffam Die Beiftlichen berührt baben; wieberum ibr, ber Geiftlichen Aufnahm und Reichthum, refpective ba ihr Stand und Beruf uber ibre nothige Guftentation, allen Heberfluß ben Ars men auszutheilen, fo vielfaltig angehalten ift; Die Ge fabr bas Ihrige famt bem Unfrigen, ja bas tatbolifde gemeine Befen in Diefen ganden ju berlieren; fo tonnen wir einmal und nicht einbilden, baß fie, bie Somm Beiftlichen, nicht mit und neben und ju Bemertftelligung einer vernünftigen Defenfion Der fathol. Religion alles moaliche bentragen, ein folches aber gu thun nicht auf Die wirfliche Ruptur marten wollen, Die bann, mem fie einbricht, nichts als Schrecken, Slieben und Hochs nen und damit große Confusionen berurfachet, fondern in Beiten folche Borforgen thun, welche bem gemeinen fathol. Wefen trofflich, und um ihre eigene baben uns terlaufende Confervation ihnen felbft mehr nublich fept

als die Zahl ihrer Einverleibten hochzutreiben, toffliche Gebäude aufzuführen, die Renten und Einfunften mit Erfaufung herrschaften, Gutern und Zinsgulten zu vers mehren, und endlich, wenn man die so oft anrufende Borsorgen und Rettung nicht anschaffet, alle auf eins mahl in äußerster Gefahr, ja vielleicht Berlust und Unstergang selbsten, davor Gott seyn wolle! gestürzt zu seben.

Wir hielten dahero davor, daß die Herrn Geiftlischen unbeschwehrt sein wurden, unter sich eine Abtheis lung zu machen, und nach und nach an einem ihnen beliebigen Ort eine ansehnliche Summe Gelds zusams men zu schießen, und dieselbe für die gemeine Noth der Religion in wirklicher Bereitschaft zu halten, ihnen wurde das Geld bleiben, ihnen wurde die Verwahrung bleiben; wenn aber die kathol. Religion in wirkliche Noth gelangen sollte, und die Weltliche darfür alles aussehn, warum sollten dannzumahl sie das Ihrige nicht auch thun, welches aber in dem unversehenen sich begebenden Fall nicht beschehen kann, wenn eine sothane Vorsorg und Vorrath nicht vorbin gemacht worden.

So hielten wir auch darvor, daß ihnen nicht bes schwerlich seyn wurde, etliche Stuck gießen zu laffen, um damit die nothwendigsten Posten zur Defension der Ratholischen versehen zu können; sinthemal die weltlis den Obrigseiten in entsetzlich große Rosten gelangen, und ihnen alles zu erschwingen pur unmöglich fallt; ja wahrhaftig die Shrenwappen der Herrn Pralaten und Gottshäusern eben so glorwurdig zu Defension des Glaubens auf solchen Stucken und Magazinen stehen und prangen wurden, als anderstwo in Gebäuden und andern Zierden.

Dben bat man icon angezogen, wie nothwendig

es fene, Die Stadt Rapperfchmeil in eine gute Defen fion tu fegen; und bamit man baburch Die Conjunftion ber Bundner und Dberlanber und ber Unfatholifchen bon Glarus verbintern moge; banne bag man bamit Die unfatholifchen Glarner in bem Baum behalten moge, ba fonften bie gantliche Mustilaung ber Ratholifchen bafelbft gu Glarus und biemit ber Berluft eines halben fatbolifden Orte ju beforgen; bag man baburch ben bodimportirlichen Dag bes hummelmalbe bebecte, und biermit Die Communifation ber Ratboltichen bieffe und tenfeits bes Summelmalbe erhalten merbe, welcher Das auch wegen ber Bufuhr ber Fruchten und bes Galus aus bem Reich bochft vonnothen ift, und mas fonfim ben Berluft biefes Orte benen gefammten Ratholifchen in Umach, Gafter und Dberland fur unausbleiblicher Schaben erfolgen mußte.

Und ob twaren wohl auch bonnothen mare, an der Reuft Die benben Stabte Bremgarten und Dellingen auch in eine Defenfion ju feben, weilen aber an ber Dbrigfeit bafelbften bie benden Stadte Burich und Ben auch participiren, fiehet man Die Bemerffielligung um fo viel fchwerer, welches aber ben Rapperfchweil nicht entzwufchent liegt, indem die Proteftion allein ben Uti, Schweis, Untermalden und fathol. Blarus fieht, fo facilitirt diefen Reftungsbau, baf biefer Ort jum gros fen Theil von bem baran liegenden Gee umgeben ift, meiftens auf Relfen ftebt und die Bufubr an Stein und andern Materialien bequem und in ber Dabe ju finden find; ben biefem allem aber fallet fomobl ber Burger fchaft bafelbften, welche fcmach und nicht ben großen Mitteln ift, ale den Schirmorten, welche anderwarte fcon gebortermaßen febr occupirt find, allerdinge um möglich, in biefer fonft fo boch importirlichen Sache, fortfommen zu mögen.

Wann wir nun barüber confideriren, wie viel bem aanten Atalien und allervorderft Rom baran gelegen. baf der fathol. Glaube in Diefen Landen confervirt und alfo biefes Ante-murale fur Stalten erhalten merbe. Damit die Unfatholischen fich auf erhobene beffen Bers forung nicht in Belfcbland ergieffen mogen; und wir noch ferner betrachten, wie ein febr großes von ber Rirchen auf die Miffionen in Indien und fonft ultra mare et montes verwendet werde, welches mabrhafe tig mit viel größerm Duten in Diefen Landen beschehen tonnte, baraus ber Stadt Rom felbiten bie mehrere Sicherheit und bem gangen Mtalien gumachfet: ferner uns auch in Die Augen gebet ber große Duten, mels cher aus biefen ganden mit Bezahlung ber Dispenfas tionen und anderm auf Rom abfließt, welche gleiche wohlen nach Dieposition der Canonum und des Concilii in loco ad pias causas ju permenden maren, ba man boch von bergleichen Mitteln von Rom aus in Diefen ganben, außer einer Biele iconer Encomien nichts au feben befommen; endlichen ba wir beobachtet, wie groß die Mildthatigfeit Ihrer Beiligfeit fene, welche au Abhaltung bes gemeinen Erbfeinds ber Chriftenbeit, unfagliche Summen anwendet und Ihro bas Seil und Erhaltung ber Wahrglaubigen und ber Urmen fo gar paterlich zu Bergen lieget; baben uns eben biefe Eigens Schaften ber genothigten Religion, unfer Gifer und Beil famt der erleidenden Armuth respective gegen ben Uns fatholischen vollfommen auch concurriren; so geben wir und mit guter Bernunft ju glauben, bag wenn Ibro Beiligfeit diefe Sachen aus ihrem Grund murden vors geftellt werben, Diefelben zu einem fo beiligen, fo noths wendigen und febr nuglichen Wert mit Reichung einer ansehnlichen Mildthätigkeit und Steuer die hand vater lich zu biethen die gnadigste Resolution thun wurde, vermittelft weffen, und was die Horrn Seistliche in diesen Landen, ob Gott will, zu einem so heiligen Wert auch etwa bentragen wurden, man zu hoffen hatte, dasselbe zu der erwunschten und troftlichen Bewertstellt gung zu bringen.

Heber biefe fo mobimeinliche und forgfaltige Gebans fen nun, baben wir und reiflicher berathichlaget, wie biefe Gachen anzugreifen fenn mochten, und baben und allervorderft refolvirt, von biefem allem Ihro Rurfil. Gnaben, bem anmefenden herrn Muntio Apoftolico eine vertraute Eroffnung und Participation ju thun, nicht twaren in ber Meinung, barmit bas Gefchaft, fo biel es bie Sherrn Geifflichen concernirt, bem romifchen Dof anbangig ju machen, welches wir aus feinen ger miffen Urfachen bebenflich ju fenn befunden, fonbern vielmehr, bamit man um unfere aufrichtig und eifrig fatholifche Meinung Die grundliche Rachricht babe, und fo wir bas Gefchaft mit benen Sherrn Geiftlichen gu verhandeln anfangen, diefelbe nicht etwan zu unverhofs fenden Biberftand fteifen, fonbern bielmehr berleiten wolle, fich fothaner chriftlichen Gebubr nicht zu miber fegen, und und zu etwan wibrigen Refolutionen gu nos thigen einerseits; anderseits baben wir beobachtet ben fonderbaren Gifer, große Gigenschaften und Autoritat Ihro Furfil. Gnaben, bes herrn Pralaten gu Gt. Gals len, welcher nicht allein als ein Mitglied in bem eids genoffifch fathol. Corpore in allen Sachen einen gros fen Untheil tragt, fondern als bas Ehrenhaupt bet Benediftinischen Congregation ben berfelben vieles aus wirfen fann; wir haben und beghalben entichloffen,

bochgebacht Ihro Fürstl. Gnaben so schriftlichen, so burch bero Abgefandten unsern Herrn Mitkollegen, den Herrn Landshofmeister Ringken, mundlichen ersuchen zu tassen, daß deroselben belieben möchte, sich dieser Arsbeit und Mühe zu beladen und gegen denen Herrn Geistlichen der gesammt Benediktinischen Congregation um das obentworfene unser Borhaben den Antrag zu thun; und ob zwaren der Herr Abgefandte verdeutet, bierüber nicht instruirt zu senn, hat derselbe gleichwohlen übernommen, die gemeine Angelegenheit, wie dieselbe in weit mehrerm als solche hier angezogen wird, in bester Form Ihro Fürstl. Gnaben vorzustellen.

Mis wir nun in einem anfehnlichen Ausschuft aus Diefer Geffion, in neun Derfonen beffebenb, burch ben Mund bes herrn Umte : Schultheißen Durlers bon gus cern ben Ihro Fürftl. Gnaben, bem apoftolifchen Beren Runtio Diefere Materie borffellen laffen, welches bann nach beren befannten bortrefflichen Eigenschaften bes herrn Proponenten über die Dagen nachbrucklich vers richtet worden; bat bochermelbt Ihr Rurfil. Gnaben mit einer vermunderlichen Gedachtnif und Ravacitat Die gange Materie alfobald reaffumirt, und bon Dunfs ten ju Dunften mit Befcheinung eines febr großen Gis fere fur bas gemeine fatbolifche Befen barüber biscus rirt, Die fluge Borfichtigfeit ber lobl, fathol. Orte bochl. gerühmt, bes Geschafte Dothwendigfeit erfannt, und fich fo weit bernehmen laffen, bag in reifer Ermagung Diefer ber Sachen grundlichen Beschaffenheit, fie billig hoffe, bag nicht allein Ihr Dapftlichen Beiligfeit nach bero weltbefannten baterlichen Gute ju bem fathol. Befen, Diefes beilige Borbaben gnabigft approbiren, und alles mögliche bengutragen Ihro alles Bermogens werde angelegen fenn laffen, fondern bag die Sherrn Beiffliche in einer Sache, Die Gottes ift, und baben fie por anbern concernirt, auch alles werden thun wol len, mas ba in biefem Bortrag verlangt worben; man begebre ihnen nichts zu nehmen, bie Disposition über ben Morrath bleibe ibnen , man berlange nur ben Uebers fluß und baf er in Giderbeit gethan, bem Reind ents gogen, Die Ratholifchen getroftet, Die beilige Meligion erhalten, und bamit ihnen ihr eigen Befen und alles mas ihnen lieb fenn folle, gerettet werbe. Da man ben Reind fo ernfthaft, in fo vielen Bortheilen und fo machtia, Die Ratholifche aber meiftens barum fo febmad febe, meilen auß ber Rrommfeit ben Beiftlichen fo große Mittel jugefloffen, warum follten fie jegund nicht auch von benfelben eine ergiebliche Bortion ju Befdirmung bes gemeinen fathol, Befens barfchiefen wollen? Gie munichen von Bergen gu Bewerkstelligung eines wie fo nothwendigen, alfo flug und loblich ausgesonnenen Borhabens bas ihrige mit Rachbruck bentragen ju tonnen; wunschten auch, baf fie mit lebenber Stimme Ibro Beiligfeit ben Bortrag felbft fraftig genug thun fonnte, bero große Attention und Dilbiafeit Chro ber fannt ware; bamit aber fie befto nachbrucklichere Re prefentationen machen tonnen, baben fie nicht bor anders ale einig fur Erhaltung bes Gebachtniffes uns erfucht, und mehrmablen angehalten, baf man bie Dunften und Materien in Schrift bergeichnen und Ihro anbertrauen wollte, folche gar nicht auf Rom gu fcbicken, fondern fich beren gu Formirung ber Information gu bebienen.

Wie wir eine fo freund, und trofiliche Untwort ems pfangen, Ihro auch bas Gefchaft ju ber erforderlichen Geheimde recommandirt, und eine Gedachtniffchrift berfelben abfolgen ju laffen erfennt, fo haben wir and babor gehalten, bag man nun biefes und basienigt follte wurfen laffen, was wir von Ihro Fürstl. Gnaden, bem herrn Pralaten ju St. Gallen, bitten, daß sie gegen der Benediktinischen Congregation übernehmen wollen, in der Meinung und hoffnung, wenn diese uns serm Berlangen entsprechen werde, daß dannethin auch die übrige Seistlichkeit ein Gleiches zu thun, sich nicht weigern werde; sollte man aber die Willfahr nicht erhalten, so hatte man schon Arbeit genug, wenn man gegen diesen den Ernst vorkehren müßte; gestalten man auf den Erfolg des widrigen Falls endlichen dazu wurde genothigt seyn.

Dir haben auch von verschiebenen Mitteln gerebt. welche man banngumahl und noch andere ergreifen fonnte, welche aber bier ju-melben man unnothig erachtet, mobil aber in ber Gedachtnif behalten merben, um biefelben, To es vonnothen, ju reaffumiren; gestalten wenn man Die lobl. Orte entweder in eine lange Conteffation befie balber au gieben ober mit nichts begegnen wollte, man endlichen refolbirt und entschloffen ift, basjenige gu er: greifen, fo Landesbatern und einer Landesobrigfeit gu eigener und bes gemeinen Befens Rettung gebuhrt, ohne daß man fich weiters zu einer lautern Donmacht wurde abschwächen und ausmärgeln laffen, und ba man Danngumabl fagen mußte, daß bero Aufnahm ju anders nichts ale eigenem und bes gemeinen Wefens Untergang balBffarrig wollte beharret werben, bag man feben mußte, bag folche Gottshaufer maren, welche zu Erhaltung etlich weniger Munchen mehrer und großer Einfommen batten, als berich iedene bobe Dbrigfeiten felbit unter ung.

Wir abftrahiren aber bon diefer Materie alfo davon ju gedenten und zu reden, ob es zwar weitlaufig fenn tonnte; hoffentlich die hohe Vernunft, Erfenntnig und Babrbeit ber Sachen, famt dem tatholifchen Gifer bet Sherrn Geifflichen wird burch eine gewichtige Refolution und von felbft biefer Gorg entheben.

Und fcbreiten biermit ju bem britten Dunften, nabms lich zu ben gemeinen Berrichaften, berer Beichaffenbeit mir in Spezie in bas Mug genommen und ben bem Thurs gau ben Unfang gemacht baben; es bat fich aber ber grofe Bortbeil bervorgethan, melden ber Gegentheil in bemfelben genießt, und aus welchem fich nicht unflar ergiebt, baf er bamit nicht erfattigt, fonbern noch gros Gere Abfeben ernabre, um endlich bie pollige Berrichaft in bem Thuragu an fich au bringen; Die Situation ber in bem Thurgan und Burichgebieth angrengenben Rachs barfchaften, die Gleichheit ben dem weit mehrern Theil ber Unterthanen ibres Unglaubens, ber ihnen geeignete Bortheil und Ueberlaffung bes Chorgerichts fur ibre Re: ligionsgenoffen, die verschiedenen Collaturen, fo Burich bat, und daß alle Predicanten, beren ben 53 in dem Thurgau find, aus biefem Ort genommen werden, bie Befigung fo vieler herrichaften und Gutern, neben bem, daß der große Theil dorthin fonften in Galten und Schulden verschrieben, die Klugheit, gute und große Sorg, mit welcher der Gegentheil suchet das Gemuth der Un: terthanen glimpflich an fich zu ziehen, find alles Sa chen, welche den obigen Grundsas befraftigen und sehr bedenflich fallen.

Wenn man hingegen anschauet daß das Wenige, welches in dieser sonft so weitlaufig und sehr importirlichen Landschaft denen Ratholischen übrig bleibet, fast alles in der geistlichen Fürsten, Pralaten und Gottshausern Sanden liege, unter welchen diejenige, so in dem Land liegen, einig und allein ihrer Unterhaltung und Vermehrung ber Daabschaft obgelegen, von den Leben die La



thalifden oft aubichliefen, wenn fie von einem Untatholischen nur ben 20 Kl. mehr Bins erhaschen tonnen: bie Aufern aber nur auf Begiehung bes Dugens ihrer Berrichaften trachten, biefe aber faft alle gur Defenfion bes Lands unnug verliegen, fo bleibet ben wenigen tas tholischen Weltlichen mabrhaftig ein fo Weniges übrig. und den tatholischen Obrigfeiten außert dem Dunft ber aller Orten ber geschwächten Regierung fo menig ber Enden in Sanden, daß man bald nicht feben tann, wie pber ob noch moglich das fathol. Wefen der Enden au erhalten: - wie aber wenn man bedenten mill. mas Die Erhaltung bes fathol. Wefens in diefer Grafichaft Die fathol. Orte an Gut und Blut gefoffet, und mas Die Unfatholischen uns danahen fur Roften, Gorg, Ungemach und Besuchung einer Ungabl ber fofibaren Tagleiftungen auf den Sals gezogen haben, fich erschei: net, daß ein folches in die harre unerschwinglich fallen Durfte, alfo wollen wir hoffen, baf die reife Ermagung dieses Punttes allein ben benen Sherrn Geiftlichen ein genuglamer Sporrenffreich fenn werbe, mit und neben und ju Erhaltung Diefer Laft Die Schulter ju unters feßen.

Wir unfers Theils wollen das Unfere noch gern weiters erstatten, und als wir das Projett abgehört, so zu dem Verhalt der Katholischen und zu dero Rets tung für fünftige Ruptur zwüschend denen Fürstl. St. Gallischen Abgeordneten und dem Landvogtenamt zu Frauenfeld furz verwichener Zeit ausgesonnen und aufsgesetzt worden, dazu dann der anwesende Fürstl. St. Gallische Herr Abgesandte seine kluge Wohlmeinung noch weiter mündlichen eröffnet, so haben wir befunden, daß die Besetzung der Stadt Arbon auf den hervorbrechens den Nothfall mit Fürstl. St. Gallischer Mannschaft,

eine hochnothmenbige und aus vielen Refpetten und mit unterlaufenben Dothmenbigfeiten eine unenthehrliche Sache fen. Man wird aber mas von bermichenen Beis ten bieruber bie altern Berabicheibungen und Abreben gemefen, bem gebachten gandbogtenamt mit nachffem übermachen, Damit Die Rurftl. Gt. Gallifch eBeamtete famt mehr angezogenem gandvogtenamt nochmablen me fammentreten und bas gebachte Projeft gu feiner Bolls tommenbett bringen mochten, welches bannethin allbero au überfchicen, und ju ben gebeimen Rriegsfachen ju legen fenn wird. Es folle aber biefe Arbeit nicht allein bie Rettung bes fathol. Thurgaus, und bie baburch ju erwarten babende fraftige Diberfion, fondern mithin auch anfeben bie Schirm und Rettung bes gefammten fathol. Befens jenfeits bes hummelmalbe, barin U. B. R. G. bon fathol. Appengell und mas in bem Rheins thal unferer mabren Religion [bengetban, auch begriffen fenn follte.

In der Grafschaft Baben ift die Beschaffenheit ber Sachen um etwas, doch nicht viel besser beschaffen; als in welcher die Stadt Zurich beständig suchet, sich mit Kaufung der liegenden Gutern zu ergießen. Beirningen will es bald independent machen. Zu Birmenstorf suchet Bern die Extension, und aller Orten sind die Unfatholischen auf ihren Vortheilen; dagegen wenn man ansiehet, was Wettingen, die Stift Zurzach, Ibr Fürstl. Snaden zu Constanz, Fahr, Lüggeren, St. Blast und andere Geistliche in derselben inhaben, bleibet den weltlich Kathol. abermahl ein geringer Theil übrig.

Ein gleiches tonnte mahrhaftig von den fregen Uems tern und übrigen gemeinen herrschaften gemeldet wer ben; wie aber ohne schriftliche Extension ein folcht bald jedem mehr als wohl befannt, alfo bleibet man beffen überhebt.

Und nachbem wir fo fcbrifts als munblich abaehort haben, wie die Landschaft Gargans und andere Boas tepen beschaffen und bewaffnet, bat fich insgemein ers geben, bag die Unfatholischen fleifig, emfig, ernfthaft in ibren Sachen und über die Maken wohl bewehrt feven : thingegen baf ben ben Ratholischen Alles faume felig und übel bewehrt und gar nicht bewaffnet fene, alfo baf in ber lettverwichenen Unruhe bie Ras Molifchen bald an teinen Widerstand gedacht, und auf anders nicht getrachtet baben, als auf Alieben und Riochnen: inmaken Gott wohl zu danken fen, baf Er uns vor der murflichen Ruptur in Gnaben bemabret, Da mabrhaftig andere nichts als große Bermirrung, wo nicht unerseglicher Schade, zu gewarten gemefen ware, welches billig und die Augen öffnen und biemit obgelegen fenn folle, die Berbefferung des Mangels und Abgange aller Orten vorzunehmen, und davon enbilis chen, ungespart aller Dabe und Arbeit, nicht auszus feben, bis man die beffere und troftliche Befchaffenbeit aller Orten murflich feben wird, welches biemit unter und eine abgerebte und verabscheibete Sache fenn, beis fen und bleiben folle.

Diesem nach lassen wir an die kathol. Landvogtens beamtete und hohe Offiziere in denen gemeinen herrs schaften den gemessenen Befehl abgehen, daß sie die Mannschaft in der Bogten sleißig beschreiben, und in ihre Compagnien fürderlich abiheilen, dieselben so viel möglich mit guten Obers und Unteroffizieren versehen, besonders aber schauen sollen, daß zwen Theile darunter mit Rohren und Geschoß, der andere Drittheil aber mit guten Mordarten und Piten allerseits aber mit

٠,

guten Geitengewehren, Bebent und Banbolir verfebm

Jeber Mustetirer folle beständig zwen Pfund Bien und ein Pfund Pulver, und welche Robr zu Lunden baben, ein Bufchel Lunden in Borrath haben.

Unter ben Mustetirern folle man trachten ben bals ben Theil mit Fufils, ben andern halben Theil mit Lunden einzurichten, und vornehmlich schauen, was man für neue Rohr einfaufe, daß alle gleichen Loths sepen und nämlich zwen Loth schießen.

Die Pifen und Halparten sollen in den Schäften mahrhaft, die Pifen aber in der Lange gleich, und minder nicht denn 16 Schuh lang senn; welche ju den Mordarten und Pifen aufgenommen, sollen einen Sertel oder ein Handbeil ben sich führen; wo es je möglich, sollte man trachten, daß jede Gemeind oder Kirchhöri ein oder zwen Stuck Blen samt dem dazu gehörigen Pulver in beständigem Borrath und an einem sichern Ort, als etwan zu oberst in dem Kirchthurm ausbes bielte.

Die Hausmusterungen sollen alle Jahr wenigst eine mahl 14 Tag ehe und bevor man die gewöhnliche Mussterung thut, fleißig verrichtet werden. Man sollte aber fürohin zu Frühlings, und Herbstzeit das Wolf fleißig exerciren und mustern, dieses aber ohne Gepräng und Rosten thun, denn man nicht haben will, daß damit die Unterthanen sollen beschwert werden; das Exerciren solle furz und einfaltig gleich gemacht werden, welches man in Druck geben und jeden der Horrn Lands, hauptleuten eine Quantität überschieden wird.

Die kathol. Landvogtenbeamtete und bobe Offiziers sollen des Landes Beschaffenheit wohl erkundigen, die in jedesen Bezirk gelegenen Passe wohl in Acht nehmen,

wie folche zu schirmen und zu retten, ihr vernunftig Ubsehen tragen; wo die Sammelplat und Wachtfeuer enn sollen, in Berzeichnis fassen, und beffen die Berzeichnis einschiefen, damit solches zu denen Kriegsfachen dune gelegt werden; und so viel bleibet geordnet für die gemeinen Herrschaften insgemein.

In Particulari aber megen Sargans, meilen bie athol Angebörigen alldorten mit Robren fehr übel ober par nicht verfeben, bielte man bavor, baf iebe ber Bes neinden zu Pfeffers, Sargans, Mels, Rlums und Rallenftatt etwan 300 guter Robren, balb Rufils und salb mit Lunden zu einthun follte angehalten merden. welche bemnach folche auf die vermogentlichen Unters banen verlegen, oder aber in einem Borrath benfammen behalten fonnten, wie man es nach bes gandes Beichaffenheit fur bas Thunlichfte erachten murbe. In defer Bogten folle man den Pag am Schollberg wohl n Acht nehmen, dabin ein Commandant von Schweik and 400 Mann von derv Mannschaft; gegen 600 Mann aber zu Bermabrung ber Baffen am Rhein gebraucht. ibrige aber au Eroft ber lobl. fathol. Glarnern anges wendet werden fonnten : Die vollige Disposition Dieses Bunftes aber ift den Sherrn Rriegsrathen mit Zugies iung ber Sherrn Dberoffizieren des Landes überlaffen.

In den fregen Aemtern, allwo man absonderlich ie so importirliche Passe an der Reuß in fleißige Obscht zu nehmen hat, und an welchen die Versperrung er Conjunction der Feinden, und die Erhaltung der fommunication mit Baden gelegen, solle man billig die erden Städtli Vremgarten und Mellingen vielmehrer ischer Aufnahm kultiviren, als aber zu der Unfathosschen Vortheil in Abbruch bringen; und dieweilen die defension der fregen Aemter der Stadt Luzern anvers

fchaft mit der Artillerie und anderm verordnet, als solle man unfern G. L. A. C. afelbsten von Zeit ju Zeit eine fleißige Communication thun, der Sachen Bes schaffenheit, wie start die Mannschaft sehe, wie sie abs getheilt, wie bewehrt, wie mit Proviant und Offizieren versehen, damit sie wissen mogen, wie weit sie sich darauf verlassen, und was sie dies Orts thun oder lassen mogen.

Wegen der Grafschaft Baden, dieweilen der her Landschreiber und Landshauptmann Schindler bermaht len unpäglich, haben wir die von unsern G. L. A. E. von Schweiz gemachte Verordnung beliebet, daß ins mittelst bes Landshauptmanns Indisposition dessen Brus der für und auf allen Fall der Landshauptmannstelle sich beladen und annehmen solle.

Ben diesem allem aber hat es die ausdrückliche Meisnung, daß von den Landvogtepbeamteten und hoben Offizieren mit aller geziemenden Gewahrsame daber gewandelt, zu keinem unzeitigen Eifer und Schalusie dem Gegentheil kein Anlaß gegeben, sondern alles in möglichster Stille verrichtet, mit Erhandlung der Ses wehre, Pulver, Bley und andern Nothdurften nach und nach so viel als möglich unvermerkter Dingen ge arbeitet, auch zu vielem Geschrey und großem Wesen ben Unterthanen kein Anlaß gegeben, und die noths wendige Verbesserungen bald heut, bald morgen, bald da, bald dorten vorgenommen werden.

In denen herrschaften, wo bende Religionen unter einander vermischt find, sollen die Sherrn Beamtelt absonderlich mit Einrichtung der obigen Sachen, und Beobachtung dieser Ordnung flug verfahren, damit es feine Schalusie gebe, und die Sachen ohne Verwirrum

**E**#

und mit Unterscheid eingerichtet werden, wie der Saschen Beschaffenheit es zulassen und dlktiren wird. Wenn man sich der Nohren von Sul bedienen f.a, wie dann in Vorschlag kommen, daß man eines auf Lindau gestiesert samt Schaft und Lundenschloß für einen Speziess Fünfortsthaler, eines aber mit einem Füsilschloß für anderthalben Speziess Reichsthaler auf die Prob gleischen Loths und gleicher Hohe haben könne; so solle in der Verhandlung mit Präkaution gesahren werden, daß man sie in dem Preis mit allzu gäher Ueberfahrung nicht steigere, und würde das Thunlichste seyn, dieses etwa durch eine bekannte gewisse Person geschehen zu lassen.

Es ift auch etinnert worden, daß, wie es anderstwo auch gebraucht werde, etwa zu feiner Zeit um Erhaltung der Gewehren willen die Anstalt konnte gemacht werden, daß die hauser und hof, jede nach ihrer Besschaffenheit, ein oder zwey Rohr beständig erhalten müßten; ben welchen auch in Verkaufung dieselbe inas lineabel bleiben konnten, welches ob und was praktikas bel die Zeit und der Sachen sleifige Dohalt und Beobsachtung von selbst geben wird.

Die Seele diefer guten Gedanken wird nun die Erestution seyn, welche sowohl benen Beamteten und Offisieren alles Ernsts solle aufgetragen, als von den boben Obrigfeiten, daß es beschehe, jederweilen in sorgsältis em Angedenken erhalten werden solle. Gestalten unsere 3. L. A. E. lobl. Orts Schweiz freundlich ersucht wersen, ben dem Congrest so wegen des kathol. Wesenst enseits des Hummelwalds solle gepflogen werden, mit einer guten Manier auch jemand zu haben, um wüschen dem kathol. Corpo alldorten und jenem, so

Rapperschweil fteben folle, eine richtige Communis

fation ju erhalten, und ein Theil dem andern befto beffer berathen und beholfen fenn ju fonnen.

Muf welches fie bannetbin auch mit fatbol. Glarus und bem Dberamt und boben Offigieren in Gargans auch conferiren werden , um auch allborten und befons bers ben Ratholifchen ju Glarus bie Cache jum pors theilhafteffen und trofflichften ju beranftalten , jumablen su beobachten und barob zu balten , bamit bie obanges reaten Sachen ein und anbern Orte qu ihrem Stand gebracht und von einer in bie andere Beit bas Roths menbige ergangt und alles in bem befchriebenen auten Stand erhalten merbe. Eine gleiche Meinung bat es gegen ben frepen Hemtern bon Seiten gucern und mes gen ber Grafichaft Baben; wenn man bon Jahr gu Sabr abgeborter Daffen einander um ber Gachen Bes Schaffenbeit allborten ober in Lucern bie Eröffnung thun will, fann auch bie Dothwendigfeit erlautert und bie befindende Gebubren barüber angefeben merben.

Die Beforgung der Ennetbirgischen Bogtepen, über welche die drey lobl. Ort allein herrschen, wird benens selben fleißig recommandirt, und wegen denen übrigen Vieren, an welchen alle zwolf Orte Theil haben, sind den wir große Unordnung, und daß man gegen denselben von Zeit zu Zeit gar zu viel vergeben habe. Weilen aber die alten Berabscheidungen geben, daß im Fall einer Ruptur wegen der Religion dieselbe und Jos mann für den Anfang mit ihrem Gewehr und Uebergewehren versehen, zu Erstattung der Gebühr geben sollen, als lassen wir es daben bewenden, damit auf allen Fall dieser Zuzug, wie sie solchen Ao. 1663 versprochen, moge befürdert werden: daß die kathol. regierende Orte ihre Ortsstimmen nach der bepliegenden Nota aussentigen und auf Luzern bestegelt überschießen sollen, damit gen und auf Luzern bestegelt überschießen sollen, damit

biefelbe gu ben gebeimen Rriegsfachen gelegt merben . und man fich berfelben auf ben herborbrechenben Rall bedienen moge, geftalten unfern G. E. 2. E. gu Lucern überlaffen fenn folle, in ber Begebenheit Diefelbe borts bin abaufchicken und biefere Silfsleiftung emfiaft au bes forbern.

Endlich folgt ber vierte Theil, namlich bie Henfere und um eine lobl. Gibgenoffenschaft grangende Rurften und Stanbe.

Ben Diefem Bunft haben wir und fur biefmalen nicht lang aufgehalten, Dieweilen bergleichen Gachen ofters male mehr in der Apprebenfion und Ginbildung als in bem Wert befteben; gleichwohl bat man beobachtet, bag Die Unfatholischen mit benen Meufern fich emfig angeles gen fenn laffen, fleifige Correspondeng und Freundschaft zu unterhalten, und mobl gu forgen mare, weilen fie große Geldmittel benfammen haben, daß fie etwa fremde Bolfer aufdingen und in bem gand erhalten mochten, welches ihrer Macht einen großen Bufat und ein bes benfliches Gewicht julegen murbe, auch genugfam mare, die lobl. fathol. Orte in grofte Bermirrung und Ungelegenheit zu balten; fathol. Geits bingegen bat man die größte hoffnung auf unfere Gibs ; und Bunbe: genoffen ber Republit Ballis ju fegen, beghalben man fich folle angelegen fenn laffen, mit benenfelben eine bes fandige und bertrauliche Correspondeng zu unterhalten, bagu ein gut Mittel erachtet wird, die auf gemiffe Sabr beftimmte Bundes: Erneuerung, beffen Beforderung auch unfern G. g. M. E. lobl. Dris Uri recommanbirt worden; Danne fo tonnte ber herr Bifchof von Bafel, Reuenburg nd Biel nicht nur eine große Diverfion machen, fons

Dern auch noch unfern Gibegenoffen bon Golothurn mit einem murklichen Guccurs an Bolf verhulflich fenn;

meilen es aber in bes begebrenben Theile Roffen gu fcheben muß, ale fallet ein folches um fo viel befchmet licher , meilen unfer Gegentheil auf ihre Glaubensgenof fen in Banbten ein grofes Capital macht, banaben auch im Dberland und ju Glarus benen Ratholifden eine große Gefahr jumachfen tonnte, alfo wird in ber amifchen Schweit , Glarus und Sargans eben projettire ten und abgerebten Conferent fleifig barauf ju reffeftis ren und mithin ju gemarten fenn, wie ber Dag am Schollberg moge erhalten, ben bem Berrn Bifchof ju Chur aber mit feiner guten Circumflettion Dabin gears beitet merben, bamit bie Ratholifchen in Bundten fur bas gemeine Wefen auch ibr Beftes thun, thre Lands leute in ber Rube und in einem neutralen Stand bes balten mochten. Gegen allen angrangenben und fonften mit Bund ober Rreundschaft uns verwandten Rurften und Stanben folle eine gute Dachbarfchaft und Rreunds Schaft berpflogen und hiermit bero guter Willen gegen ben Ratholifchen erhalten und fultibirt merben.

Dahin sind nun vor dießmal unsere Gedanten gestellt, und auf diesem ruht, was unsere Sorgfalt in dieser fünftägigen Arbelt nothwendig befunden, was ju Erhaltung des gemeinen Ruhestandes in dem lieben Baterland, was ju untadelhaften Berfahren der lobl. tathol. Orten, und endlich was zu dero Nettung bev dem widrig hervorbrechenden Fall nothwendig sehn wolle; da von benden ersten Punkten der gemeine Absschied, von den letztern aber dieser gegenwärtige mit seinen Divisionen und Subdivisionen weitläusig, doch nicht so genugsam, noch so spezisizielich handelt, das nicht noch verschiedene Sachen von Zeit zu Zeit vorsablen werden, welche benzusezen, zu verbessern und zu verrichten sehn werden, welches aber auch zu erhebm

i wird, wenn die bin und wieder in biefem Werf ezeigte fleiflige Abfichten, und gegen einonber zu ere ten verordnete Communifationen ibren Kortgang von r ju Sahr geminnen werben, welches baf es bes be, eine nochmals erinnerte und biermit für ben dluft verabscheibete Sache fenn und bleiben folle. in gleichwie diefes eines ber pornehmften Mitteln burch welches diesem Werf Die Grefution wird beert, und biemit der Geift und Leben gegeben mers , also und ohne Erefution Diefere Gedanten erliegen affen, mare nicht allein eine vergebene und beillofe eit, fonbern eine unberantwortliche Saumfeliafeit in Gott, gegen unfere mabre Religion und gegen re liebe Posteritat. Defibalben und gleichwie man en bes abgefaften und entschloffenen Borbabens ges benen Beifflichen eine aute Bertroffung von Ibro ftl. Gnaben bem apostolischen herrn Muntie geges worden; banne auch unfer Bertrauen ju Str Kurftl. iben bem Berrn Dralaten zu St. Gallen nicht mins groß ift, daß porermelbtes porhabende Werf zu der inschten Bewerkstelligung gebracht werden moge, es baf es beschehe, die Bernunft, die Gebubr und Noth erfordert, und wie schon mehrmablen bedeutet Den, eine verabscheibete Sache ift; baben man bann Reigt bat, daß auch von Seiten ber hoben Dbrige n in den berathschlagten Berforgungen man die d murflichen anlegen und alles Mögliche bewerts gen werde, also wird hoffentlich unfern allerseits cen und Obern obgelegen fenn, daß man diefere hen nicht allein auf dem Davier verliegen laffe und in fenn wolle, daß das bierin abgefaßte bewerkstels werde, sondern daß auch Gie, die bobe Dbrigfeiten, ienige trachten murflich jum Stand ju bringen, wie Gnabe, bamit feine eigene Sache, wie bies mucht allein vor Zerruttung erhalten, fondern maegrerem Aufnehmen gebracht werben moge.

bewologische Fortsetzung ber Urfunden.

## XVII.

ver Conferenz der Gefandten von Zürich, und Bafel mit dem geheimen Rathe zu Sourg.

9. Jan. 1530.

Bürderfches Staatsardin CXLVII. 2.

auf heut Dato in unserer Stadt Straß; ber getreuen, lieben und besonders guten Freun; beischichen Mitburgern der Stadt Jürich, Bern it Gesandte mit unseren der geheimen Räthe iten der jest geschwinden und ungetreuen Läuse juwider denjenigen, so gern Sott dem Herrn nem Wort anhiengen, in Practicirung und Uebung vertraulicher Weise Rede gehabt, darben besorz daden, wo nicht bedächtliches Kurnehmen, ju Herzen geführt, ist von allen Theilen besist worden:

ineil augenscheinbarlich am Tag, daß der Widers in Gemuth gründlich dahin gerichtet, die lautere itniß der göttlichen Wahrheit und evangelischen mit der That abzuwenden, und so viel an ihnen iten, und hinwieder aus billiger und erheischens Alleber Pflicht einer seben Obrigkeit, so dem

daß es ben jedem der lobl. Orte absonderlich beschehn solle, gleichfalls in hier verabscheidet worden, damit nämlich das gute Absehen, so und zu dieser Arbeit ges bracht, zu Gutem und Erost des gemeinen kathol. Wessens erhoben, und den andern nicht Anlaß gegeben werde vorzuwersen, man wolle nur von den Andern den abgeschlossenen Beytrag erpressen, und aber selbsi nichts thun. Wir ersuchen demnach unsere allerseits Pherrn und Obern, diese Sachen dahin zu veranstalt ten, daß diesen Sachen allen nach ihrem Inhalt möglicher Dingen nachgegangen, und von Zeit zu Zeit zu Stand befördert werden, damit man nicht zu größter Beschimpfung und Schaden des kathol. Wesens sagen könne, der Ansang sen eifrig, das Mittel erschwacher, und das Ende gar verlegen.

Und weilen auch ber Ungug befcheben, bavon ichen borbin gemelbet morben, baf bie Unfatholifchen in ben gemeinen Berrichaften mit an fich Erhandlung und Bes fchwerung ber liegenben Gutern fich eben febr ichablid ergießen, welches nach und nach die Ratholischen erarme, bon ben Gutern treibe, und endlich bie fathol, Religion gant tu Boben richte, als ift neben ber Borforg, meld! in dem gemeinen Abscheid angezogen . noch weiters gut befunden worden: daß in dem Congref, welcher wir fchen ben Rurftl. St. Gallifchen und benen Dberamt leuten in bem Thurgau und Rheinthal wird gehalten werben, auf biefes fo gar fchabliche Hebel folle fleifig refleftirt, und wider Diefen fo merflichen und verberblis chen Schaben etwa ein abhelfliches Mittel moge gefiellt werden, welches man bannethin auf einen gemeinen Congreß wird bringen und die Gebubr baruber abfaffet und anfeben fonnen.

Gott ber herr verleihe gu biefem fo beiligen Bov

baben feine Gnabe, bamit feine eigene Sache, wie bies fere ift, nicht allein vor Zerruttung erhalten, fondern auch zu mehrerem Aufnehmen gebracht werden moge.

Chronologische Fortfegung ber Urfunden.

## XVII.

Protofoll der Conferenz der Gefandten von Zurich, Bern und Bafel mit dem geheimen Rathe zu Strafburg.

9. 3an. 1530.

Bürderfches Staatsardiv CXLVII. 2.

Rachbem auf heut Dato in unserer Stadt Straß, burg unserer getreuen, lieben und besonders guten Freuns den und christlichen Mitburgern der Stadt Jurich, Bern und Basel Gesandte mit unseren der geheimen Räthe Verordneten der jetzt geschwinden und ungetreuen Läuse balben, so zuwider denjenigen, so gern Gott dem Herrn und seinem Wort anhiengen, in Practicirung und llebung stehn, vertraulicher Weise Nede gehabt, darben besorz genden Schaden, wo nicht bedächtliches Fürnehmen geschieht, zu Herzen geführt, ist von allen Theilen bezrathschlagt worden:

Dieweil augenscheinbarlich am Tag, daß der Widers wärtigen Semuth grundlich dabin gerichtet, die lautere Erfenntniß der göttlichen Wahrheit und evangelischen Lehre mit der That abzuwenden, und so viel an ihnen auszureuten, und hinwieder aus billiger und erheischens ver christlicher Pflicht einer jeden Obrigfeit, so dem

Wort Gottes anhangen will, zusteht und ihr schuldig Amt ist, fich und ihre Unterthanen mit hochstem Bers mögen darben durch Mittel görtlicher Hulfe zu enthals ten und vor Abfall zu bewahren; damit man dann nicht also gewaltiger That, underheert und unüberwunsden dabon erschreckt und manch gefangen frommes herz wieder unter das papstliche Gesetz getrieben werde; das dann, menschlicher Weise zu reden, nichts Ersprießlicheres fürgenommen oder gearbeitet werden möchte, dann daß alle oder der mehrere Theil Obrigsett, so Gott und sein Wort lieben, und das ben ihnen lauter und flar predigen lassen, sie wären, weß Standes sie wollten, sern oder nahe gelegen, sich in einen christlischen Berstand mit und gegen einander begeben.

Dergeftalt fo einiger Theil unter ihnen bes Bortes Gottes und ber ebangelischen Lebr ober Gachen balb, fo in einem anberen Schein mochten porgemenbt, boch im Grund mobl abgenommen werden, baf bie gubors berff gu Abtreibung bes Gottes Borte gefcheben, bes febbet, bergewaltigt ober überzogen murben, bag bann bie andern, fo in biefem chrifflichen Berftand maren, und ein jeber fur fich felbit, fobald fie bas burch Schrift oder glaubliche Erfahrung inne murben, Die Sach ihnen nicht andere follten laffen angelegen fenn, bann als ob ein jeder felbft angegriffen, befehdet, übertogen und feine eigene Cach (wie es benn die Babrbeit ift) mare, Darauf auch, ohne allen Borgug feinem beffen Bermos gen nach belfen, retten und entschutten, auch ben, ber ibm am nachften gefeffen, fo fich emport, ober fein Belfer mare, angreifen, beleidigen und bem benothigten Theil unterfteben foll, Luft und Plat ju machen, wit bann jeder Beit, nach Gelegenheit des Sandels füglich, und ihn feine, driffliche Lieb und Treue, auch eigen

Stemiffen und Gelbitwohlfahrt babin meifen mirb. Dh fich auch foldes ju einem beharrlichen Rrieg erftrecken molle, ben getreulich mit einander pollenben und auss führen, auch fein Theil Diefes chrifflichen Berftanbs ohne bes anberen Miffen einige Rechtung angunehmen : biemeil boch biefer driffliche Berffand niemanbem que miber, auch nicht anbers, bann fich felbit, ben ber emigen Babrheit und bor unbilligem Gemalt gu bes fcbirmen, aufgerichtet murbe; ber trofflichen Buberficht. To alfo ein chriftlicher Berffand verbreitet und gemeis tert, daß es manchem Gutherzigen, fo bie Babrheit verbrucken und nicht offen befennen barf , bochft troffe lich, ju Debrung driftlicher Liebe bienlich, und ben Bibermartigen erschrecklich, auch zu Abtreibung ibrer geschwinden Rathichlagen abbrüchlich und gerfforend fenn foll: manchen furgefagten Billen im Gact behals ten, batu bie traurenden Gemuther milbern merbe.

Wiewohl aber die Gefandten deshalb etwas zu bes schließen nicht Befehl haben, haben sie allein das verstraulicher Weise ben ihnen bedacht, jedoch solches, als ein Nothwendiges, an ihre Herren und Oberen hinter sich zu bringen angenommen, davon ferner mit Fleiß zu rathschlagen, das zu mehren und mindern auch Nachs denkens zu haben, wie ein solches in das Werk zu brinz gen sey.

Darneben ift auch bedacht, dieweil unfer G. herr Landgraf Philipp ju heffen auf dem Gesprach ju Mars burg fast auf solche Maaß eine freundliche gnadige Unterredung gehabt, auch den Gesandten von Zurich und Basel neben den unseren von Strafburg einen Absscheid zugestellt, daß man sich auch auf denselbigen bes benten, und unsere vertrauten lieben Freunde und drifts lichen Mitburger ju Zurich, Bern und Basel ihr Ges

muth unferen Gefandten, so dießmahl hinauf reiten, entbecken, und ob ferner beghalb Tag für zu nehmen sep, jemand ernennen mögen, damit hochgedachtem Fürsten auf sein christlich Fürhaben und Anregen auch gebührliche Antwort widersahre. Es hat auch jeder Theil für fruchtbar und gut angesehen, seine vertraute Rundschaft der Läuse halb zu machen und was also erfahren, solches dem nächsten Ort dieser christlichen Verständenist zu verfünden, wo derselbe das den andern auch zu wissen thun soll, sich demnach zu halten.

Actum Sonntag ben 9, Januar. Anno tricesimo.

Petrus Buotz, urbis Argentinae protonotarius.

## XVIII.

Conferenz ber Abgeordneten der vier Stadte Burich, Bern, Bafel und Strafburg ju Bafel.

16. Juny 1530.

Burcheriches Staatsardio DCXII. 1.

Demnach biefer Lag furnehmlich ber Urfache wegen befucht worben, baf fich bie vier Stabte Burich, Bern, Bafel und Strafburg zu der Ehre Gottes, feines Worts und unfer aller Wohlfahrt fich des landgraftis chen christlichen Berstands halber einer gleichformigen Antwort vereinbaren mochten: Da nun, als fich die Boten ihrer herren und Oberen Befehl entschlossen, der Bote von Bern genugfam entdeckt, daß feine her ren in diesem handel ben ihrer vorgegebenen Antwort bleiben, und daß er in diesen Sachen nichts rathen, sondern allein, ob etwas vorfallen wurde, dasselbige

an seine herren zu bringen, in Abscheid nehmen wollte n. s. w., weiß ein jeder Bot seine herren wohl zu ber richten, mit was großem Ernst durch uns die übrigen Boten von angeregtem christlichem Verstand Red gehalten, und was wir unsern lieben Eidgenossen und christlichen Mithurgern von Bern deßhalb zugeschrieben, auch wie unsern Eidgenossen und christlichen Mithurgern von Bern deshalb zugeschrieben, auch wie unsern Eidgenossen und christlichen Mithurgern von Basel die Antwort von Bern zu empfangen, und demnach dieselbige gen Straßburg zu fertigen, oder, wo Noth, einen andern Bürgertag zu ernennen, befohlen ist.

Und als unsere Sidgenoffen und driftlichen Mitburg ger von Bafel und auf diefen Tag furgebalten, alebann unfere drifflichen Mitburger von Strafburg, Inbalt unsers Burgrechtes, einen ehrbaren Theil Roggen gen Bafel fertigen laffen u. f. w., daß die von Breifach au Buffisheim einen neuen Boll barauf geschlagen, und bieweil folde Reuerung wider die Erbeinung, auch une fer aller Frepheit, und begbalb uns nicht leidentlich. baben fie benen von Breifach eines folchen Bolls abzus fteben, gefdrieben, und wiewohl bie von Breifach ibs nen mit Untwort zu begegnen zugefagt, fie boch noch feine Antwort befommen u. f. w.; auf bas ift berab? fcheibet, bag unfere Eibgenoffen von Bafel jum Ueber; Auf noch einmal gen Breifach Schreiben, und daß aber nicht besto minder jebe Stadt mit Ernft babon rathen, und auf den nachften Burgertag barum Untwort geben foll, fo bie von Breifach auf ihrem unbilligen Furnehe men verharren, wie wir und alsbann verhalten und folche Reuerung abstellen wollen, wie ein jeder Bot weiter bavon zu fagen meif.

## XIX.

Die Gefandten von Burich, Bafel und Strafburg an Bern.

16. Junp 1530.

Bürderfches Staatsardie DCXII. 1.

Den frommen, fürfichtigen, ehrfamen, weifen Schulis beißen, auch fleinen und großen Rathen der Stadt Bern, unferen infonders guten Freunden, getreuen, lieben Eids genoffen und chrifflichen Mitburgern.

Unfern gang freundlichen u. f. m. 2118 mir an beus tigem Dato von unferen Berren und Dberen ju biefer Tagleiftung abgefertiget, in Benwefen Euers Rathes boten bon bem Landaraflichen drifflichen Berffand, ob berfelbe auch anders annehmlich und ju Meufnung gottlichen Borte Dienlich fen, unferer Derren Deis nung einander verftanbigt, finden wir gemeinlich. baf es unfere herren und Oberen, folden Bers fand angunehmen, gang gut und Roth bebunten will. Denn, getreue, liebe Gibgenoffen und driffliche Mithurger, es bat Guere Lieb, gleich als mir, gut Miffen, mas geschwinder bofer Dratifen mider und ges gen allen Liebhabern ber Dahrheit gottlichen Borts por Augen, bas man mabrlich nicht leicht verhinden mag, bann fo fich bie Gutherzigen zu Erhaltung gotte licher Babrheit auch jusammen versprechen, damit durch Die tapferste Gegenwehr ein Schwerdt bas andere in der Scheide behalte. Es zweifelt uns gar nicht, mann Die Widersprecher evangelischer Wahrheit vernehmen, daß wir uns fo trofflich jusammengethan, einander drift liche Treue und Liebe erzeigen, fie merben uns unans gefochten rubig laffen, da fie aber bingegen, mann fie und abgetheilt ju fenn bernehmen, ein groß hert ges mannen, und jest biefen, bann jenen, gulest (bas (Bott menb) alle bieburch ju unterbrucken, gemiß une terffebn merben. Bir baben unfere gemiffe Runbichaft, daß die papfiliche Parthen gegen und nicht anders ents fist, bann mann alle die, fo bad Epangelium angenoms men, als bald fie eine berfelben Stabte ober ganden ftrafen, fich (ale wir bor Gott fchulbia) ber Gach ans nehmen, retten und entschutten merben. Und biemeil bann Gott ber Berr fein Bort an vielen Orten reiche lich verfunden laffen, beforgen fie, wenn fie ben Une fang an einem Ort thaten, baf wir fie bargegen an viel Enden beschädigen werden. Budem find ohne 3meis fel bin und ber noch viele Gutherzige, benen bie Babre beit anmuthig, Die fich um Furcht geitlicher Gewalt nicht aufthun burfen. Go nun G. g. Gibgenoffen uns fere herren bedacht, bag burch diefen chrifflichen Bere fand erstaemelbten Rurchtsamen geholfen, bargu ber chriftliche Glaube erweitert und alfo die Ehre Gottes, bargu unfer und ber Unferen Geelenheil geforbert, auch unfere herren bef genugfam verftanbiget, baf unfer anadige Rurft und herr ber gandgraf ben anderen Rurs ften, herren und Geeftabten bermagen gefaßt, bag feine Gnabe biefer Gache balb frenlich nicht angegriffen; fonbern ob fich etwas erheben, baffelbe viel ehe wiber uns, bann feine Gnab, angefangen mocht merben, begs balb ibre Gnad mit biefem Berftand nicht ihren Bors theil, fondern allein aus gang chriftlichem Gemuth, Die Ehre Gottes, bamit fein beiliges Wort ben uns nicht verbruckt, wir fandbaft barben bleiben, und alfo uns fern Bortheil fucht; und ba bann endlich ber fürgenoms mene Berftand, niemanden gu beleidigen, allein gu Bes fcbirmung, und gar nicht ber Meinung, baf fich jemand beffen alfo vertrofte, baff er Rrieg anbeben mollte, bore genommen worden; - find unfere herren und Dhern in bem Dabmen Gottes ibn anzunehmen willig. Die meil aber Gure briberliche Liebe und Bunft, folden Berfand bon megen Entlegenheit herrn ganbgrafens, auch baf Gud, mann fich Rrieg erbobe, Gure Rachs baren, bie lieben ju ruben, anjugreifen, nicht gelegen u. f. m. angunehmen abgefchlagen; baben unfere Berren und Oberen bedacht, fo wir vier Stadte in biefem Sans bel alfo getheilt fenen, und und in fo driftlichen Gas chen trennen follten, daß folches unferer Biberpartie gu ihrem bofen Rurnehmen ein großes Ders gebe, und und allen Gutherzigen zu merflichem Nachtheil gereichen murbe, und barum aus guter Meinung biefen Lag gu leiften angefeben, ber hoffnung, fo wir gufammen foms men, und einer gleichformigen Untwort gu vereinbaren. Diemeil aber Guer Gefandter , biervon ju handeln, feine Gemalt gehabt, haben wir nicht befto minber ben jungs ften Bergriff bor Mugen genommen, und ben Artifel, Die Bulf belangend, wie Ihr ob benliegender Copie gu bernehmen babet, bermaffen geanbert, baf mir nicht gebenfen, baß Euch etwas barin brucken moge. Es foll Euch auch nicht binbern, bag uns herr ganbgraf weit gelegen, bieweil wir ibm mit feiner Dacht in fein Land gieben burfen, fondern unfere Bulf nicht anders fenn murbe, bann wie wir bie jeber Beit am fruchtbats ften anfeben mogen, bas nun mit Botfchaften, Goriff ten , Berbinderung feiner Bibermartigen und bergleichen gefcheben mag, und fo es aber je babin tommt, baf wir zu benden Geiten gufammen gieben mußten, mart und Strafburg ein gleicher Plat, Dabin feine Gnab und wir mit Gottes Sulf wollen fommen, und allba einander viel beffer erzeigen mochten, bann fo mir etme

m einigen Dugen und Rubms willen, in andern Bers nen gen Rom, Stalien, Franfreich und andere End gieben unterfteben. Und als es bier die Ehre Gottes elanat, haben wir die troffliche Zuverficht, Gott merbe nfer Sauptmann fenn und uns gant wohl erhalten. em allen nach, getreue, liebe Gibgenoffen und chrifte che Mitburger, gelangt an Euch unfer gang freundlich begehren, Ihr wollet Euch ben großen Rachtheil, fo icht allein und, fondern auch dem gottlichen Wort Ibit, mann wir vier Stabte in biefer Gache nicht eine ellia fenn follten, ermachfen, zu Bergen laffen gebn, nd um unfer aller Boblfabrt willen Diefen drifflichen Berffand in bem Damen Gottes mit unfern herren und beren annehmen. Das wird ungemeifelt bem alls rachtigen Gott gefällig, feinem beilfamen Bort forber: ch, und und allen Gutherzigen ju Erhaltung benber eib und Geelenfeligfeit erfprieflich fenn, bas merben nfere herren und Dberen um Gure bruberliche Liebe ang freundlich verdienen, und ob Euch auch benliegende lenderung, fo wir gethan, noch ju rauh und ben ben Furen nicht erheblich ju fenn bedunfte, mogen wir leiben, af Ihr Diefen Berffand auf noch beffere Mittel wendet ind bebenfet, wie 3hr bie Euren gefällig machet, bamit pir herren ganbarafen mit einbelliger Untwort begegs ien und die Reinde chriftlicher Wahrheit durch unfere wenung nicht erfreut, ihres bofen Rurnehmens gegen ins besto weniger gestärft werben; und fo es, als wir itcht getrauen, ja babin fame, baß Euch Diefer chrifts iche Berftand anzunehmen nicht gefällig, und aber uns ere herren barein geben werden, fo wollen wir Euch ennoch trauen, mann fich (bas Gott menb) etwas thats iches bierunter gutruge, Ihr werdet Gure Bergen bon ins nicht abmenden, fondern Guer getreues Muffeben

ju ums haben, Eure getroftliche hulfe ju uns fegen, wie Ihr, von uns ju gefcheben, begehren mochtet, so Euern Mitburgern von Confianz, die uns von Bafel und Strafburg auch nicht versprochen, etwas begegnen sollte. Was Euch hierunter gefalle, wollet in unser aller Namen Euren und unseren Eidgenoffen und driffs lichen Mitburgern von Basel in 8 oder 10 Tagen jus schreiben; damit wir und Euer wiffen zu halten. hier mit Euch dem allmächtigen Gott wohl befehlend, der gebe und allen Enad, seinen Willen und Wohlgefallen anzunehmen.

Datum und mit unferer lieben Eidgenoffen und deifts lichen Mitburgern von Bafel aufgedrucktem Infiegel, in unfer aller Ramen bewahrt.

Muf Donnerftag ben 16. Brachmonat 1530.

Der Stabte Burich, Bafel und Strafburg Sendboten, jest auf den Burgertag ju Bafel verfammelt.

#### XX.

Berns Untwort.

26. Juny 1530.

Burcherfches Staatsardio DCXII. 1.

Un Burgermeifter und Rathe ber Stadt Bafel.

Unfer u. f. w. Nachdem unfer Bot, fo nachft ben Euchlauf gehaltenem Burgertag gewefen, und ben Abs scheid, auch die freundliche Ermahnung an und des Deffischen Berstandes halb entdeckt hat, und wir das alles wohl verstanden, baben wir doch in und selbst

nicht können erfinden noch verhoffen, daß solches ben den Unsern in Stadt und Land erheblich seyn möchte, wie gern wir unsers Theils das Beste gethan hatten. Darum wir es ben vordriger unserer Antwort bleiben lassen, doch daran gehenkt, wann Fürstl. Enad von Hessen von wegen des Worts Sottes überzogen oder begewaltigt wurde, daß wir uns in dem Fall gegen seine Fürstl. Gnaden so freundlich erzeigen wollen, daß wir getreulich deß gegen der Welt Glimpf und Fug haben. Diese unsere Meinung und Entschluß möget Ihr Eueren und unsern christlichen Mitbürgern von Straßburg zuschreiben, dann, uns weiter zu verbinden, will uns nicht gemeint seyn. Hiermit seyd Gott bes fohlen.

Dafum Conntag ben 26. Juny 1530.

Schultheiß, Rathe und Burger ber Stadt Bern.

## XXI.

Christian Friedbolt an den Rath ju St. Gallen über die Ereignisse auf dem Reichstag ju Augs. burg.

16. July 1530.

Bürcheriches Staatsarchiv DCXVIII. 2.

Meine alle Zeit unterthänig, gutwillig u. f. w. herr Burgermeister, ehrsame und weise, gunstige, gnadige, meine Herren, ich thue Euer ehrsamen Weisheit fund, wie daß Kilian, der verwähnte Abt von St. Gallen, bieher gen Augsburg auch gefommen ist, den gten Tag July dieses Jahrs. Ich habe ihn etliche Male geses Sis. Archiv, I. 5.

142 AM - 122 TORE 122 1 a Social case of many and the second second Lan Line, Te a action and mid ... 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25 and the state of t 1000 1000 · . 2:0 2: 2: 2: 2: 2:2:2:::: La Carlo de la Carlo de la Societa de med price Contact of the con-mer in cindi ME CHANGE TO HER COMMENT CONTROL OF esting a . To it makes any consequent tes. Dag aber obgebachter Rilian infonderheit 18, fo Euch, meine Berren, gumiber und nachtheis mare, furnabme oder beharrlich follicitirt und pers t, tann ich mich bis ber Reit nicht erfundigen. Ge i auch meder ber Burgermeifter Barnbuhler bon gins , noch Junter Conrad 3wicki, noch Ulrich Barns ler, noch Deter Scherer (ein ansehnlicher Mann, s guter Freund), noch andere Nertraute meiner Bleute und Gonner, ju benen ich taglich gebe und ablung habe, auch Doftor Caspar Usenmanger, Bertrauter, nicht versteben, daß oftgemeldter Abt m etwas Euch, meine herren, Nachtheiliges bands , defhalb Ihr, meine Berren, getroft moget fenn, auf weitere Erfundigung und mein Schreiben. ter lautet meine Rundschaft, daß berührter Rilian rthalb 3 oder 4 Lagen, vom Datum biek, wieder reg beimwarts wolle; will es, so es geschiebt, kund : Euch, meine Serren.

Der Länder Botschaft betreffend: Erstlich deren von in Gesandte, nämlich Wogt am Ort, Schultheiß in Sohn, und Miser (Monsieur) Baptista de Gessind angekommen des 5ten Tags dieses Monats.

aus Befehl des Raisers wohl in einer ehrlichen erg logirt und beherbergt worden nicht weit von Raisers und Königs Hof. Wogt am Ort hat dem ir viele Briefe, ohne Zweisel Supplicationen und Huldigungen ihrer gezwungen hingegebenen königlis Bundesbriefe und Sieglen und dergleichen anders in Schrift eingelegt und überantwortet. Mag nicht merken, daß der Raiser etwas darin sonders dandle, bis und so lang daß der Beschluß dieser Shandlung (den Glauben und andere dergleichen el betreffend) sich eröffne. Daß gedachte Gesandten

ben, und mit feinen Dienern, namlich Dichel, feinem Rammerling, und Rubolob, feinem Rangler, auf ber Straff (ale fie mich gruften) gerebt; jeboch mich feis nebmeas nichts merfen laffen; und anbere Reben lief mir gemelbter Rubolph aus, wie fein anabiger herr bier mare zu Augeburg (mann ich gleich thate, ale ob ich gar nichts barum mußte) und er mit ibm , mare allein barum bier, baf er wollte Leben empfangen pon bem Bifchof bon Chur, ber bann auch ber Beit bier gegenmartig ift. Item, wollt auch alfo feben und en marten, mas ba beichloffen und veranlagt allbier auf gegenwartigem Reichstag ju Mugsburg murbe, und aleicher Beife, wie es anberen geiftlichen Stanbe er gangen, alfo gefchebe und gebe es ibm auch. Babes lich fo bem alfo ift, bat jest gemelbter Abt einen weis fen Rathgeb gehabt, benn Geratheneres (meines Ber fande) fonnte er nicht banblen, noch thun. Gebachter Rilian liegt ben einem Sifcher gur Derberg, an einer nicht vielgebachten Straf ober Gaffe , bann er und fei nes Gleichen nicht febr biel geachtet find. Den 10tm Sag bieß bat er mit bem Bifchof bon Conffang bie Mablieit geeffen. Demnach bes 11ten Tags jesigen Do nats ift er mehr als eine gange Stund por bes Bis fchofe von Conftang Rammer (bin und ber, ebe er w tom binein, ba fein Jammer, Ungft, Doth und Da ria:Rlag u. f. w. ju ergablen) umgegangen, obne 3meis fel bann burch angemelbten Bifchof mit Worten mohl getroftet, boff aber, ihr Unfchlag werbe ihnen groblich feblen, ale ich Euch, meinen Berrn, nachdem und ich Diefer Gach und Sandlung (fo ich anderft auf Gebot Guer, meiner herren, fo lang bier gu bleiben berorbi net werde) Ausgang und Befchluß mich erinnern mag, aufs balbeft und furderlichft fund thun will, mit bull

Bottes. Dag aber obgedachter Rilian insonderheit etwas, fo Euch, meine Berren, jumiber und nachtheis lia mare, furnahme ober beharrlich follicitirt und pers Folgt, fann ich mich bie ber Beit nicht erfundigen. Es fann auch weder der Burgermeifter Barnbubler von Lins Dan, noch Munter Conrad 3wickt, noch Ulrich Barns bubler, noch Beter Scherer (ein ansehnlicher Mann, mein guter Freund), noch andere Bertraute meiner Landsleute und Gonner, zu benen ich taglich gehe und Wandlung habe, auch Doftor Casvar Usenwanger, mein Bertrauter, nicht verfteben, baf oftgemelbter Abt Rilian etwas Euch, meine Derren, Nachtheiliges hands lete, befibalb 3hr, meine Berren, getroft moget fenn, bis auf weitere Erfundigung und mein Schreiben. Beiter lautet meine Rundschaft, baß berührter Rilian innerthalb 3 oder 4 Lagen, vom Datum dief, wieder hinmeg beimmarts molle; will es, fo es geschiebt, fund thun Euch, meine herren.

Der kander Botschaft betreffend: Erstlich deren von Lucern Gesandte, nämlich Wogt am Ort, Schultheiß Hugen Sohn, und Miser (Monsieur) Baptista de Ses nua sind angekommen des 5ten Tags dieses Monats. Sind aus Befehl des Raisers wohl in einer ehrlichen Herberg logirt und beherbergt worden nicht weit von des Raisers und Königs Hof. Wogt am Ort hat dem Raiser viele Briefe, ohne Zweisel Supplicationen und Entschuldigungen ihrer gezwungen hingegebenen königlischen Bundesbriefe und Sieglen und dergleichen anders mehr in Schrift eingelegt und überantwortet. Mag aber nicht merken, daß der Raiser etwas darin sonders lich handle, bis und so lang daß der Beschluß dieser Reichshandlung (den Glauben und andere dergleichen Artifel betreffend) sich eröffne. Daß gedachte Gesandten

von Lucern bier ankommen follen, hab ich Such, meine Derren (nach dem meine Brief also bazumal schon geschlossen waren), basselbig durch den jungen Ambros sius Eiger mit Mund anzuzeigen, kund gethan, auch dem Zunstmeister Shristian Friedbold auf fein Begebren an mich, Euch, meine herren, zu schreiben, gegönnt. Ich hoffe, gemeldtes Schreiben sev Euch, meinen herren, geworden.

Demnach find auch bie bon Bug bier, mit Damen Dauptmann Beinrich Schonbrunner, und ber Gedels meifter bon Bug; fann nicht merten, baf fie infonbers beit große Gefchafte banbeln, bann benen von gucern gu gefallen und befferem Unfeben, und pleffeicht ibre Capelifchen Sandlungen zu verglimpfen, und vielleicht mit ber Beit ihres gurnehmens bartnadiger Beife eis nen Rucken gu fuchen, und guborberft bem bermabnten 21bt Rilian bas Gelb beutlen, und ibm ein Diacebo und Spiegelfechten gu machen, bamit fie ohne eigent Bebrung (benn ich mich endlich verfebe, Rilian merbe Die Rtemen gieben und ibr Geckelmeifter und Ausgeber fenn muffen) ben Raifer, Ronig und Berfammelte bie fes Reichstags feben mogen. Demnach, mo ber Raifer furbin weiter etwas Bunbnug mit ihnen eingehn und machen wolle, daß fie die Furnehmften und Braud lichften geachtet murben , und ber Raifer fie jest bieff mal lerne fennen und ihnen große Schenfung und Ber ebrung thun follte u. f. w. Dargu bilft Dart Gittich ftarf.

Wie wohl es ift, gnabige, weife herren, bag bie Prattifen und Unschläge groß find, als hernach folgt, bie gemeine Eidgenoffenschaft, zubor die evangelischen Städte Bern, Zurich und ihre Mitverwandten und christlichen Burger zu verfolgen, so find es doch meines

infens leere und allein bochmuthige und bocherische ie Hansen, als da find Mark Sittich (ber ba insons eit fast unrubig und beftig in biefen und mibere tigen Sandlungen bemubt und beichaftigt iff). Ect Anschach, Graf Relir von Werbenberg, ber tobt Bett gefunden worden ift am 12ten Tag biefes Mos 3 ju Augeburg. Item der Abt auf ber Reichenau, If Dietrich von Andreingen, Sans Jafob von Landau; e alle baben fich in eine Farb gefleidet. Item ber hof von Constant, Albrecht von Landenberg, ift bier, und der Raber und Ihres Gleichen andere ir. Des vierten Tags July bat Mark Sittich bem fer boch über bie von Zurich geflagt, wie fie ihm Seinige gewaltig vorhalten; auf folches foll benen Burich geschrieben worben fenn. Den Sachen wird I Rath. Und ift mit Namen folgende Prattif, als irts und seines Anhangs Anschlag: Wie man die Michen Stabt an bren Orten überfallen, überziehen angreifen follte, namlich ber Bergog von Savonen Sulfe ber Wallifer und Krenburgs auf Bern gu. m der Raiser gegen Basel und Constant, sodann Mark tich mit Aebtischen und bergleichen Geschwaber über Rhein, und die widerwartigen gander binten auf Demnach die Stadt Strafburg follte belagert ben. Sodann die Stabte aus burgerlicher Afficht, en Sulfe ju thun, ausziehen wurden, follte man's erweas alle zu todt schlagen, ja dak keiner davon te kommen, der doch mochte sagen, wie's gegangen re. Solches mare endlich (nach gedachter Dochhans rubmen fagen) gescheben, so der Turf Diefer Zeit ht gekommen mare. 3ch boffe ju Gott, unferem ilmacher, diese Gesellen werden viel, ja mehr als i balben Theil an diefen ihren Unschlägen verlieren.

a. f. m. entunehmen abgelichlagen : und Doeren bibacht, fo mir pier Gra del alfo gerheift feren, und und in chen treunen follten, daß folches unfer ibrem bofen Ruenebmen ein gented und allen Gotberifaen zu merflichem & mirbe, und berum aus guter Meinen leifen angefeben, ber Doffnung, fo mi men, und einer gleichformigen Nurmer Diemeil aber Guer Befandter , biervon : Bewalt gehabt, baben wir nicht beffe ! fem Bergriff por Mugen genommen, i Die Bulf belangend, wie 3br ob beolies vernehmen babet, bermaffen geandert, gebenten, baf Euch etwas barin behe fell End and nicht bindern, baf und meit gelegen, bieweil wir ibm mit feiner Sand gieben burfen, fonbern unfere but fenn murbe, bann mie mir bie jeber Beit Gen anfeben mbaen, bas nun mit Botich

m einigen Dugen und Rubme millen, in anbern Bers inen gen Rom, Stalten, Franfreich und anbere Enb a gieben unterfteben. Und als es bier Die Chre Gottes elangt, haben wir die troffliche Buverficht, Gott merbe ifer Sauptmann fenn und uns gang mobl erhalten. em allen nach, getreue, liebe Gibgenoffen und drifte be Mitburger, gelangt an Guch unfer gant freundlich egebren, Ihr wollet Euch ben großen Rachtheil, fo dt allein une, fonbern auch bem gottlichen Bort bft, wann wir vier Stabte in Diefer Gache nicht eins lig fenn follten, ermachfen, ju Bergen laffen gebn, b um unfer aller Boblfahrt willen biefen drifflichen rffand in bem Damen Gottes mit unfern herren und eren annehmen. Das wird ungezweifelt bem alls chtigen Gott gefällig, feinem beilfamen Bort forber; , und und allen Gutherzigen ju Erhaltung benber b und Geelenfeligfeit erfpriefilich fenn, bas merben fere herren und Dberen um Gure bruberliche Liebe as freundlich verdienen, und ob Euch auch benliegenbe inderung, fo wir gethan, noch ju rauh und ben ben Biren nicht erheblich zu fenn bedunfte, mogen wir leiben, 3 3br biefen Berftand auf noch beffere Mittel wenbet b bedenfet, wie 3hr bie Euren gefällig machet, bamit Derren gandgrafen mit einhelliger Untwort begege n und die Reinde drifflicher Bahrheit burch unfere epung nicht erfreut, ihres bofen gurnehmens gegen befto weniger geftarft werben; und fo es, als wie t getrauen af Euch biefer driffs Berff allig, und aber uns tole (Eud) 4. thát: Bon

ju und haben, Eure getroftliche hulfe ju und fegen, wie Ihr, von und ju geschehen, begehren möchtet, so Euern Mitburgern von Constanz, die und von Basel und Strafburg auch nicht versprochen, etwas begegnen sollte. Was Euch hierunter gefalle, wollet in unser aller Namen Euren und unseren Sidgenoffen und drifts lichen Mitburgern von Basel in 8 oder 10 Tagen zus schreiben; damit wir und Euer wissen zu halten. hier mit Euch dem allmächtigen Gott wohl befehlend, der gebe und allen Enad, seinen Willen und Wohlgefallen anzunehmen.

Datum und mit unferer lieben Eibgenoffen und chrifts lichen Mitburgern von Bafel aufgebrucktem Infiegel, in unfer aller Ramen bewahrt.

Muf Donnerftag ben 16. Brachmonat 1530.

Der Stabte Jurich, Bafel und Strafburg Sendboten, jest auf den Burgertag ju Bafel verfammelt.

#### XX.

Berns Untwort.

26. Junp 1530.

Bürcherfches Staatsardio DCXII. 1.

Un Burgermeifter und Rathe ber Stadt Bafel.

Unfer u. f. w. Nachdem unfer Bot, so nacht ben Euchlauf gehaltenem Burgertag gewesen, und ben Absscheid, auch die freundliche Ermahnung an und bes heffischen Berstandes halb entdeckt hat, und wir das alles wohl verstanden, haben wir doch in und selbst

nicht können erfinden noch verhoffen, daß solches ben den Unfern in Stadt und Land erheblich seyn möchte, wie gern wir unsers Theils das Beste gethan hatten. Darum wir es ben vordriger unserer Antwort bleiben lassen, doch daran gehenkt, wann Fürstl. Enad von hessen von wegen des Worts Sottes überzogen oder begewaltigt wurde, daß wir uns in dem Fall gegen seine Fürstl. Gnaden so freundlich erzeigen wollen, daß wir getreulich deß gegen der Welt Glimpf und Fug haben. Diese unsere Meinung und Entschluß möget Ihr Eueren und unsern driftlichen Mitbürgern von Straßburg zuschreiben, dann, uns weiter zu verbinden, will uns nicht gemeint seyn. Hiermit seyd Gott bes sobsen.

Datum Conntag ben 26. Juny 1530.

Schultheiß, Rathe und Burger ber Stadt Bern.

### XXI.

Christian Friedbolt an den Rath ju St. Gallen über die Ereignisse auf dem Reichstag ju Augse burg.

16. July 1530.

Bürchersches Staatsarchiv DCXVIII. 2.

Meine alle Zeit unterthänig, gutwillig u. f. w. herr Burgermeister, ehrsame und weise, gunstige, gnädige, meine herren, ich thue Euer ehrsamen Weisheit fund, wie daß Kilian, der verwähnte Abt von St. Gallen, bicher gen Augsburg auch gekommen ist, den gten Lag July dieses Jahrs. Ich habe ihn etliche Male geses bis. Arow, I. 5.

ben, und mit feinen Dienern, namlich Dichel, feinem Rammerling, und Rubolph, feinem Rantler, auf ber Straf (ale fie mich gruften) geredt; jeboch mich feis nesmeas nichts merten laffen; und anbere Reben liek mir gemelbter Rubolph aus, wie fein gnabiger Bert bier mare ju Mugeburg (wann ich gleich thate, ale ob ich gar nichts barum mußte) und er mit ibm. mare allein barum bier, baf er wollte geben empfangen von bem Bifchof bon Chur, ber bann auch ber Beit bier gegenmartig ift. Item, wollt auch alfo feben und er marten, mas ba beichloffen und veranlagt allbier auf gegenmartigem Reichstag ju Mugeburg murbe, und aleicher Beife, wie es anberen geifilichen Stanbs er, gangen, alfo gefchebe und gebe es ihm auch. Babrs lich fo bem alfo ift, bat jest gemelbter Abt einen weis fen Rathaeb gehabt, benn Geratheneres (meines Bers fande) tonnte er nicht banblen, noch thun. Gebachter Riffian liegt ben einem Rifcher gur Berberg, an einer nicht vielgebachten Straf ober Gaffe, bann er und feis nes Gleichen nicht febr biel geachtet find. Den toten Sag bief bat er mit bem Bifchof bon Conftang bit Mablieit geeffen. Demnach bes 11ten Lags jegigen Do nate ift er mehr als eine gange Stund por bes Bi fchofe bon Conftant Rammer (bin und ber, ebe er # thm binein, ba fein Jammer, Angft, Doth und Da ria:Rlag u. f. m. gu ergablen) umgegangen, ohne 3meis fel bann burch angemelbten Bifchof mit Borten mobi getroffet, boff aber, ibr Unichlag merbe ihnen groblid feblen, ale ich Euch, meinen Berrn, nachdem und ich Diefer Gach und Sandlung (fo ich anderft auf Gebot Guer, meiner Berren, fo lang bier au bleiben perorb net werbe) Ausgang und Befchluß mich erinnern mag aufs balbeft und furberlichft fund thun will, mit bull

to

Gottes. Dag aber obgedachter Rilian infonderheit etwas, fo Euch, meine Berren, jumiber und nachtheis lig mare, fürnahme ober beharrlich follicitirt und pers Folgt, fann ich mich bis ber Beit nicht erfundigen. Es fann auch weder der Burgermeister Barnbuhler von Lins dau, noch Junter Conrad 3micki, noch Ulrich Barns bubler, noch Deter Scherer (ein ansehnlicher Mann. mein guter Freund), noch andere Bertraute meiner Landsleute und Gonner, zu benen ich taglich gebe und Wandlung habe, auch Doftor Caspar Usenmanger. mein Bertrauter, nicht verfteben, daß oftgemeldter Abt Rilian etwas Euch, meine herren, Nachtheiliges bands lete, defhalb Ihr, meine Berren, getroft moget fenn, bis auf weitere Erfundigung und mein Schreiben. Beiter lautet meine Rundschaft, bag berührter Rilian innerthalb 3 oder 4 Tagen, vom Datum bieff, wieder binmeg beimmarts wolle; will es, fo es geschiebt, fund thun Euch, meine Serren.

Der kander Botschaft betreffend: Erstlich deren von Lucern Gesandte, nämlich Bogt am Ort, Schultheiß Dugen Sohn, und Miser (Monsieur) Baptista de Ges mua sind angekommen des 5ten Tags dieses Monats. Sind aus Besehl des Raisers wohl in einer ehrlichen Herberg logirt und beherbergt worden nicht weit von des Raisers und Königs Hof. Bogt am Ort hat dem Raiser viele Briefe, ohne Zweisel Supplicationen und Entschuldigungen ihrer gezwungen hingegebenen königlischen Bundesbriefe und Sieglen und dergleichen anders mehr in Schrift eingelegt und überantwortet. Mag aber nicht merken, daß der Raiser etwas darin sonders lich handle, bis und so lang daß der Beschluß dieser Reichshandlung (den Glauben und andere dergleichen Artifel betreffend) sich eröffne. Daß gedachte Gesandten

von Lucern bier ankommen follen, hab ich Euch, meine Derren (nach dem meine Brief alfo bazumal schon geschlossen waren), dasselbig durch den jungen Ambrosstus Eiger mit Mund anzuzeigen, kund gethan, auch dem Zunstmeister Shristian Friedbold auf fein Begebren an mich, Euch, meine herren, zu schreiben, gegönnt. Ich hoffe, gemeldtes Schreiben sev Euch, meinen herren, geworden.

Demnach find auch bie bon Bug bier, mit Damen Dauptmann Beinrich Schonbrunner, und ber Gedel meifter bon Bug; fann nicht merfen, baff fie infonbers beit große Geschafte banbeln, bann benen von gucern gu gefallen und befferem Unfeben, und vielleicht ihre Capelifchen Sandlungen zu verglimpfen, und vielleicht mit ber Beit ibres Rurnehmens bartnadiger Beife eis nen Rucken gu fuchen, und guborberft bem bermabnten Abt Rilian bas Gelb beutlen, und ihm ein Diacebo und Spiegelfechten zu machen, bamit fie ohne eigene Bebrung (benn ich mich endlich berfebe, Rillian merbe bie Riemen gieben und ibr Gedelmeifter und Ausgeber fenn muffen) ben Raifer, Ronig und Berfammelte bie fes Reichstags feben mogen. Demnach, mo ber Raifer furbin weiter etwas Bunbnug mit ihnen eingebn und machen wolle, bag fie bie Furnehmften und Braud lichften geachtet murben, und ber Raifer fie jest bieff mal lerne fennen und ihnen große Schenfung und Bet ebrung thun follte u. f. w. Dargu bilft Mart Gittid ftarf.

Wie wohl es ift, gnabige, weife herren, bag bie Prattiten und Unschlage groß find, als hernach folgt, bie gemeine Sidgenoffenschaft, jubor die evangelischen Stadte Bern, Zurich und ihre Mitverwandten und christlichen Burger zu verfolgen, so find es doch meint

Bebuntens leere und allein bochmuthige und bocherifche arofe Sanfen, als ba find Mart Sittich (ber ba infons berheit fast unrubig und beftig in biefen uns mibere martigen Sandlungen bemubt und beichaftigt ift). Ed pon Anschach. Graf Relir von Werbenberg, ber tobt am Bett gefunden worden ift am 12ten Tag biefes Mos nats ju Augsburg. Atem der Abt auf der Reichenau. Wolf Dietrich von Andreingen, Sans Jafob von Landau: Diefe alle baben fich in eine Karb gefleibet. Item ber Bifchof von Confignt, Albrecht von ganbenberg, ift anch bier, und ber Raber und Ihres Gleichen andere mehr. Des vierten Lags July bat Mark Sittich bem Raifer boch über bie von Zurich geflagt, wie fie ibm bas Seinige gewaltig porhalten; auf folches foll benen bon Burich geschrieben worden fenn. Den Sachen wird wohl Rath. Und ift mit Namen folgende Prattif, als Marks und seines Anbangs Anschlag: Wie man bie driftlichen Stabt an bren Orten aberfallen, übergieben und angreifen follte, namlich ber Bergog von Savonen mit Bulfe ber Wallifer und Krenburgs auf Bern gu. Item ber Raifer gegen Bafel und Conftang, fodann Mark Sittich mit Aebtischen und bergleichen Geschwader über ben Rhein, und die midermartigen gander binten auf Demnach die Stadt Strafburg follte belagert merben. Godann bie Stabte aus burgerlicher Mflicht, ibnen Sulfe ju thun, ausziehen wurden, follte man's unterwegs alle zu tobt schlagen, ja bag feiner bavon follte kommen, der doch mochte fagen, wie's gegangen mare. Solches mare endlich (nach gedachter Pochhans fen ruhmen fagen) geschehen, so ber Turf diefer Zeit nicht gekommen mare. 3ch boffe ju Gott, unferem Deilmacher, diese Gefellen werden viel, ja mehr als Den balben Theil an diefen ihren Unschlägen verlieren. Darum Ihr, meine Berren, mochtet unerfcbroden fenn, of Buch folde Mabr etwa vorfommen mirb, ba unfer Beiland folche fonoben Unfchlage nicht geffattet. Und ob es fcon gefchabe, wird's boch mabrlich nur gu feie ner Glorie und Ebr gereichen. Dagegen will ich Guch. meine Berren, einen anbern Unfcblag, fo ber Raifer in großer Untreu und Gebeim bat, laffen merten, ber mir nochmals vertraut ward burch eine angefebene Bers fon und glaubhaften Mann, namlich, wie ber Raifer enblicher Meinung fene, baf er Mittel und Beg wolle fuchen, nachbem bes Glaubens balb allbier befchloffen marb, baf er bie Gibaenoffen gemeinlich mit einander peraleichen moge und eintrachtig und ein's mache, bems nach an fie Sulf wiber ben Turfen begehren, und bas auborberft aus folgenber Urfach, bag er einen Saufen Panbefnecht batte, und einen Saufen Gibaenoffen und lebem fein eigen Regiment laffen, bamit gebachte ganber fnechte nicht fo ungebubrlich, ungiemlich, fcanblich Leben baben burfen, ale fie gethan baben, jungft tur fifchem Bug bergangen, benn ber Raifer wollt in bem Rall ben Elbgenoffen mehr bertrauen bann ben gande fnechten. Denn ich weiß mabrhaftig, baf er ben ganbe fnechten beimlich Reind ift. Go bann ein Saufen Gibt genoffen murbe fenn, murben bie gandefnecht nicht fo Schandlich banblen burfen. Dun wie? Wann bas auch ein fauler Unschlag mare, benn in biefen gefchwinden Laufen niemand ju bertrauen ift. Bie? mann bief ber Unfcblag mare, baf man bie Cibgenoffen mit foldem Rug und Dedmantel aus ihrem gand in bie Reme brachte, um vielleicht bafelbft umgufommen : alfo murbt Die Gibgenoffenschaft gefdmacht, um bemnach mit fo viel befferem Rug ihnen in ibr Land au belfen. Daf Bott bor fepn wolle! Die in folchen Cachen ju thun

pird werben, wird und die Zeit wohl lehren, bamit san fich wußte ju berathichlagen.

Reuerer Zeitung halb weiß ich Euch, meine Herren, sfonderheit nichts zu schreiben, denn daß est wahrhafs aiff, daß die Türken, bis in die zwanzigtausend fank, uf Destreich zu ziehen, deßhalb haben die deutschen knechte und alles Arlegsvolk (welcher Oberster gewesen und, Graf Dans von Hardet und der Lagianer) welchen zuffen auf Presburg herauf und Wien zu.

Des 11ten Tags July bat ber Raifer gewiffe Bot daft gehabt, baf ber Ronig von Rranfreich feine amen Bobne wieder babe, beffaleichen babe er auch bes Dale ers Schweffer Leonore ju ibm genommen. Stem bie Sag ift, ber Ronig von granfreich wolle bem Raifer einen jungen Cobn bieber, um an feinem Dof benm Raifer an bleiben, fcbicken, und bas von befferer Sicher, seit ihrer bender Kreundschaft und Einigfeit. Alebann. o foldes gefcabe, wolle ber Raifer gebachtem jungen Ponia der gebachten Leonoren Tochter. Die eine Ponis sin aus Portugall ift, ju einem Gemabl geben. Ja Summa, ber Gobn wurde feiner Stiefmutter Lochter wer feine Stieffdweffer beschlafen. Der Raifer bringt wiches leicht zuwegen, benn er bat viel Rarbinal ben iom. Die mit ihm biffertiren und foldes jugeben. In Bumma gefchiebts, fo glaub ich's, vor nicht.

Der König Ferdinand hat innerhalb zehn Tagen eis nen Gefandten oder Botschaft abgesertigt zum Turken, beißt Weirelberger; er ist vormahls auch bepm Turken Botschaft wegen gewesen; ich kenn ihn wohl, hab mich oft mit ihm genug erspracht von der Turken. Denselsben, sprech ich, hat der König zum Turken gesandt, wm einen Anstand mit ihm zu machen. Hätte gedacheter König vor etlich Jahren solches gethan und den

Turfen einen jahrlichen Tribut gegeben, fo befag er viels leicht bas Konigreich Ungarn und Deftreich jest rubig, ware auch nicht fo viel Chriftenblut vergoffen.

Es ift bie Sag (wiewohl nicht gewiff), wie baf ber Raifer fein Gemahl beschieft babe, beraus in Deutich: land ju fommen, auch wie er Billens fen, braufen in Deutschland zu bleiben bren ober vier Cabre lang. Munter Conrad Broid, beren bon Conftant Gefanbter, bat mich gebeten in gutem Bertrauen, ich folle Rleif anwenden, daß ich es recht an bes Raifers Sof mocht erfahren. In Summa Sunter Conrad bat alfo gebort fagen. Darum mogt 36r, meine Berren, Guch um folches ben Euch auch erfandigen , wenn iche noch nicht für gemiß fann erfahren, mare ibm alfo, fo fabe es, meines Bedunfens, nicht einem Guten gleich. Muf bas mare folches mein Unfchlag (wiewohl ich von niemand fein Bort babon gebort babe) mo ber Raifer murd feben , bag man feinen Bruder , ben Ronia Rets binand, nicht wolle mablen jum romifchen Ronig, bag er Ferdinandum binein in Sifpanien, feinen Staat ba eine Beitlang ju regieren und ju bleiben, murde tichicken, und er, ber Raifer, braugen in Deutschland wollte bleiben u. f. m.

Man ruftet eine gewaltige bobe Bruge zu, ba will ber Raifer Leben ausleihen u. f. w. Go folches geschieht, bunkt mich, es wolle sich die Sach zu Gutem vollziehen, benn es ein Zeichen ist, daß er sich untersstehen will, Mittel und Weg zu finden, daß er, der Raifer, eine Einigkeit in deutscher Nation machen wolle. Beplaufig ist die Sag, wie König Ferdinand auch wolle Lehen empfangen, aber niemand weiß, was es sepn werde. Das ist gewiß, daß der Kaifer die Kursten am

trengt, daß Ferdinand römlicher König sollte gemacht verden. Wollen sehen, was daraus wolle werden. Der Raiser (also ist mir durch einen vertrauten Freund angezeigt), hat dren Wahlen aufgegeben und entboten den Fürsten und Ständen des Reichs, der Artifeln halb: Erstlich, ob sie ihn wollen lassen den Ausspruch thun und Richter senn; die andere Wahl, ob sie es zu einem Soncilio stellen wollen; die dritte Wahl, ob sie es an die Geschrift lassen wollen, und dieselben richten lassen, vo deren keins nicht, alsdann wolle er handlen nach seinem Gutdünken. In Summa, ich hoff, es werd einen guten Ausgang gewinnen, denn die Vischöse sind auch selbst in der Sach nicht eins.

"Die Artifel, Einlegung und Antwort ber Fürften, wie fie eingelegt worden, mit ihm heimbringen." — Bir wollen guten Fleiß anwenden, daß wir's ju Beg bringen, hoff auch fie werden bald gedruckt ausgehen.

Mir fagt ein glaubhafter Mann, wie fich in furz vergangenen Tagen ben fechszig Stadte mit den drifts lichen Fürsten verstanden und verschrieben haben u. s. w., unter welchen Augsburg auch eine senn soll. Ich wollte, daß es also ware. Es ist auch weder Uebers lingen noch Wangen unter benen, wollte nicht, daß sie ben ihnen waren.

Des Königs aus England Botschaft ist gekommen zum Raiser den raten July des jetzigen Monats. Sein Unbringen ist noch ganz still. Weiß also diesmahl Euch, meine Herren, nichts Besonderes zu schreiben. Hab's also in einfältig guter Meinung nicht gewollt bergen. Bitte hiermit U. Gnad wolle solches mein Schreiben im Besten von mir verstehen, da ich mich wahrlich feines Fleifes fpare. Befehl mich alfo aufe Unterthänigfte Eurer Gnaden und ehrfam Beiebeit.

Dafum ju Mugeburg ben 16. July 1530.

### XXII.

Die Burcherischen Gefandten aus St. Gallen an ben Geheimen Rath.

27. August 1530.

Burcherfches Staatsardiv DCXXX. 1.

Rromme u. f. w. Es ift und biefeb Abende Lands Dabremeife, boch bon einem chriffmutbigen und gut willigen Dann, ber biefer Dingen gut Biffens gu haben bermeint, freundlicher Warnungsweise angelangt, wie bag vergangener Tagen nicht lange biebor, Die Spanier ob funftaufend fart ju Genua angefommen fenen und Befehl baben, fich nirgende in Manland gu lagern ober nieder zu laffen, als fie auch fich nach und nach, da 30, da 40, da minder, da mehr, und also getheilt, so still sie immer konnen, auf Diemont und Savopen ju verschleifen, ju bem die Boten von Lucern und Schwyz der Zeit, als fie drauffen im Rheinthal auf unfer Eidgenoffen von Appenzell und der Dbere rbeinthalern Stoffen gemefen find, ju Appengell ob dem Tifch, ba biefer Biebermann auch gefeffen, eben grob beraus gefallen, und fich nicht verborgen zu reden, es muffe Euch, unferen lieben herren, noch beiß genug werben. Defigleichen auch einer biefer Tagen ba aufen im Allgau auf einem Rogmarkt gemesen, ba ein Brief öffentlich verlesen worden, wie sich der Raifer jufamt

ben funf Orten auch ber Stadt Rrepburg gusammen perbunben, den Lutherifchen Glauben auszutilaen unb baran all ihr Leib und Gut zu fegen, barneben auch ber von Muf mit Marf Sittich von Ems vielerlen Bots Schaften, 216; und Bureitens fich gebrauche. Und daun Diefer Biebermann vermeint, baf er fo viel verftanben, baf nicht fleine Bratif über Guch, unfere anabigen Berren, und andere Euch anhangende Stadt gemacht, und nichts gewiffer fen, benn baf Ihr unangerannt nicht moget bleiben. Dieweil bann nichts zu verachten und unfere &. E. von Bern foldes leichtlich erfunden mogen, wie es eine Gestalt ber Spanier balb bab. fo baben wir Euch folches langer nicht verhalten mogen, bak fich ber Mothburft nach gebubren will, bamit nichts überfeben , fondern etwa durch aute Sora und Aufficht arokerer Schaben verhuthet werbe, benn wir all unfers Bermogens auwenden, und Euch, unfern gunftigen lieben Berren, getreue und gewartige Dienft zu beweifen alle Beit autwillia und bereit find.

Mus St. Gallen , Samstaas nach Bartholomai 1530.

E. 2B. Gutwillige,

Diethelm Roift, AltsBargermeifter, Jorg Berger, Seckelmeifter und Wernber Bogel, Stadtschreiber.

### XXIII.

Die Strafburgifchen Prabicanten an bie vier Balbi flatte famt Bug.

5. Sept. 1530.

## Simmlerifche Sammlung XXVI.

Gnabe und Rriebe bon Gott gubor, fromme, veffe, ehrfame, meife, anabige, gunftige, liebe Berren. 2016 fich leiber ein Span erhoben bat swifden ben funf Ore ten und ben Stabten, fo einander in ber lobl. Gibge noffenichaft mit einem driftlichen Burgrecht verwandt, ift gwar über unfer Unfeben, baß wir Gure Chrfamfeit mit Schriftlichem anfuchen, fo wir aber und beffelben mobl bewufit, daß unfer Unbringen aus gutem Dergen und Liebe, Die mir ju einer Gibgenoffenschaft baben, tommt, find wir ungezweifelt, Gure Beisheit werbe ein trauliches und bemuthiges Unfinnen nicht berungnas ben. Es ift Guch, anadige, liebe Berren, mobl befannt, wie mit Einhelligfeit fleine Dinge groß werben und mit Zwietracht wiederum gergeben. Welches Spruchs ber erfte Theil an Euer Chrfamfeit offentlich erfunden wird, bann Ihr mit Ginigfeit aus einem nicht großen Unfang in einen großen Aufgang durch Sulfe Gottes gefom men, ber wolle Euer huten, bag ber andere Theil, bak Ihr zergehet aus Uneinigkeit, nicht an Euch erfüllt werde. Mun ift aber des Zergebens, der Zwietracht fcon unter Euch, defibalb Euch ernftlich aufzuseben ift, daß die nicht weiter machfen, oder aber es mird Eut ubel zu forgen fenn. Dann Ihr miffet, mas Guch bie gonnen, die Euch vielleicht gur 3wietracht gieben und reigen. Und daß fie (als zu forgen) bie gum erften bes gehrten umzubringen, benen fie etwas hoffnung macht ten , und beffhalb Sulf wider ben Anderen zu forgen . nichts anders ift, als fo man bas Bubenhaar fcbirmt, Da runft gemeiniglich ber Schirmer mehr als bie Beier. Go nun Awietracht die einzig Urfach ift, die Euch in Gefahr fegen mag, melch eine uble Sache ift es bann, wann man nicht alle Arbeit babin richtet, baf man bie schadlichen Burgen ausreute? Run ift aber bie Urfach ber Swietracht nichts Undres, weber eigener Ruten. Der bat von Unfang ber Welt her nicht allein affe Reiche, fondern auch die rubigen Rreuden des Daras Diefes umgefehrt, und mag aber der Gigennut nicht vers laffen werden, es fen bann bie Liebe bes gemeinen Rugens großer als bes eigenen. Gemeinen Rugen bat niemand lieb, als der bie Urt und Gigenschaft Gottes bat: ber hat alle Geschopfe ber gangen Belt fo lieb. baft er in allen Urfachen thut obne alles Widervergele ten; benn mer bezahlt ibm jabrlich nur ein Rornlein, wir nehmen's alle von ihm und bezahlt ihm niemand nichts, wiewohl es in Liebe bes gemeinen Rugens ben uns Menfchen eine andere Urt bat, benn welcher ben Den Menschen ben gemeinen Rugen schirmt, ber bat ben eigenen Rugen beschirmt, benn wer ift ben bem Ceinen ficher, wenn nicht bas gemeine Regiment mit Wohlftand des gemeinen Mugens die befonderen Guter fcbirmt? Go aber der gemeine Mugen eine Gigenschaft Gottes ift, fo ift jedem vonnothen, baf man Gottes Erfenntnuß habe, will man feine Urt und Willen erlers nen. Dun tann man feinen Willen nirgende, ale in feinem Wort erlernen. Sierum, Ihr anabige, liebe Derren von den funf Orten, wollet um Gotteswillen unfere treue demuthige Bitte nicht ausschlagen, sondern gedenken, daß das getreue Bermahnen ber Propheten nie ohne Straf verachtet worden ift, und wollet das

flore, belle Bort Gottes mabrhaftig ben Guch noch allem Bermogen bes neuen und alten Teffamente fren predigen laffen , bann 3hr ben Gottes Born ; ben mir einzig zu fürfommen noch einmal marnen, bas Ruboren au verfchaffen fchulbig, über bas ihr aus bren farneh men Urfachen barin billig follet gereigt merben. Die erfte ift, baf fich Gure frommen Borbern über Gottes Bort nie gefest noch Deifter gemacht, alfo baf fie bas in ben 3mang gefest haben: "Das predige Du-Pfarrer, und bas predige nicht!" als aber leiber jest gefchiebt, ba man nur Berfubrung ber Dapftler gebe tet bom Regfeuer, bom Gobendienft, bom Ablaf und mas beraleichen ungegrundeter Lehren ift, Damit Dit ormen Geelen bor bem mabren Brunnen, bas ift, bon bem lebenbigen Gott, bon ber Gnab feines eingebornen Cobned, und bon rechtem Berebren ber Mutter Sein Chrifft und aller Musermablten, abgeführt merben auf Dienfte und hoffnungen, Die Gott nicht gefallen und und jur Beit ber Trubfal (wie ber Prophet fagt) nicht helfen mogen. Ja, folchen Irthum gwingt ber Danff tu predigen. Und ift aber ben Eueren Altworderen all meg fren gemefen, Gottes Wort ju prebigen, und bat fich beffen niemand angenommen, in Deifterfchaft !! balten. Alle auch in ben chriftlichen Ctabten und law ben auf ben beutigen Sag offenbar ift; benn bie belle lautere Lebr bat allein ben Weg gemurget, baf man wiber Gottes Wort nicht bat thun wollen und bas nicht einzwingen, nach unfer armer Menfchen unber ftanbigem Gutbunfen. Defibalb E. Beisheit und Ebr: famfeit mobl angumuthen, bag 36r Gottes Bort frey, wie Guere Borberen, laffet predigen, Damit es Gud gebe, wie Eueren Borberen, und fendt auch ohne 3mei fel, wenn 36r barin, Guren Borbern nach, bas fre

redigen laffet, es werde der erfte Artifel im Landes, Frieden, darob fich der größte Span halt, daß jeder Theil dem Anderen seinen Glauben nicht solle weder vehren noch haffen, nicht allein vereinbart und aus dem Span genommen, sondern auch viel Freundschaft und Liebe ben den Städten erneuern.

Die andere Urfach ift, daß fein Regiment nie gemes' en ift, es babe benn erfennt, baf die gottliche Rraft illen Boblftand muffe fcbirmen und erhalten, und baff nan Gott (und ale aleich bie Beiben reben bie Gotter) nicht folle ergurnen mit Offangen ber Luge, mit Unters brucken ber Rechten und mit Muthwillen, fondern ibn mit und aus der Wahrheit mit Unschuld und Bucht vers ehren, ober aber er febre biefelben Stand mit feinem Born um. Go nun Dahrheit, Gerechtigfeit und Bucht nirgende ernftlicher meder in Gottes Wort gelehrt wird, und aber fein Regiment ohne Gottes Recht beffehen mag, ift aber guborberft Roth, baf bas beilig Wort Gottes, bas ein Licht ift, bas allen Unverftand binnimmt, bas ein Eroft ift allen Zweifelhaften und Schwachen, und ein Gartner und Dflanger aller Tugend, fleifig ben Euch gepredigt merde. Die britte Urfach ift, bag auch zeits liche Ehr und Guter einem Bolfe bon Gott geschirmt werben, fo es fich Gottes, wie und gemelbt ift, haltet, benn er fpricht alfo burch ben Propheten Jeremiam gu bem Ronig und feinem Sof, bas ift zu allen Borges festen und Richtern: Saltet Gerechtigfeit und Billigs feit, entschuttet ben Beraubten von der Gewalt bes Freblers, ben Frembling , bas Baislein und die Bitime befummert, und erarmet nicht und vergießet nicht une Schuldig Blut im Land, und fo ihr das fteif haltet, fo werden durch biefe Porten bes Sofes Ronige manblen, ble in bem Stubl Davide figen und auf Wagen und

Wferben geführt merben fie und ihre Diener und ibr Bolf u. f. m. In welchen Worten und auch fonft an vielen andern Orten ber Schrift Berrlichfeit und Rriebt famt Bobihab und Benuge berbeifen merben benen, Die fich Gottes Willen und Wort beffeifen. Und gleich barnach brobet wieberum Gott, wo man ibm nicht ger borfame, werbe er biefelben außreuten, als ob man einen Balb aushaut u. f. m. Alles bas mollet Gud au Bergen faffen, berehrte Berren und liebe Freunde, baf Euch Gott bie Ghre und Rrenheit, Die er Gueren Batern gern gonnte , noch beut ben Sag gonnen will, allein mir feben zu benben Geiten auf fein Mort, bab wir mabrlich in ben Stabten gar nicht anberft finden, obaleich etwas Zwietracht wiber Euch mochte gefeben werben, benn bag es nicht eine Reinbichaft, fonbern ein Rreundesblaft ift, ber von Stund an, mann Shr Bottes Bort fren laffet predigen und Guere Gitten, (bie, wie Ghr leiber nicht verlaugnen fonnet, etwas bon unferem Berfommen abfallig geworden find) bars nach verbeffert, bingenommen wird; barnach benn gu boffen, bag Guch Gott, wie 3br faft in ber Chriftens beit Mitte lieget, werde ju einem Benfpiel, Frenheit und Buffucht machen aller berer, Die ber Dahrheit be gierig find. Mun muthen wir Guch Gott und Guers Deile balb grofe Dinge gu, aber befibalb, baf 36r perlaffen follt ein gang flein Ding, benn mas ift fleis ner und fchmacher, als ein menfclicher Ratbicblag ober Rurnehmen , benn wir feben, bag ber bochffen Ronige Rathichlage, fo Gott nicht will, in einem Mugenblid ju nichts und umgefehrt werben, ja wir muthen Gud ju, bag 3hr Guer Gemuth nieber laffet und Gott ergebet und alle Ungnabe gegen ben Stadten binleget, als gegen benen, Die mit ber Lebre Gottes Worts got

piel beffer, weber 3hr gefaffet finb. Run laufen boch amen Tropfen Quedfilber bon Stund an, fo bas, fo Darzwischen gelegen ift, bon bannen gethan wird, gufams men, und merben wieberum eins, bas gubor gmen, ja etwa taufend gemefen ift; alfo wollet allein bas von bannen thun, bas Euch amifchen ben Stabten theilt. Das ift ber Mangel bes Mortes Gottes, fo haben mir fo viel Ruberficht zu bem allmächtigen Gott, er merbe Gnad geben, bag ihr wiederum Ging ju aller Liebe und Rreundschaft werbet, wie Guer Aller fromme Bors fabren; es murbe auch Euch an allen Orten aufgeben, an Beitlichem nicht fehlen, und ihr murbet allen groms men ein Eroft, allen Unfrommen ein Schrecken, und im Aufgang bes Evangeliums nicht bie Letten in funfe tiger Beit ausgeschrieben und nach biefem Sammerthal au allen Gottes : Freunden in emige Freud gefest. Umen.

Bernehmet bag unfer Schreiben aus feiner Urgli= fligfeit, fondern aus Liebe und Ehre Gottes und gemeis ner Gibgenoffenschaft gefloffen ift und baf bie Warnuns gen Gottes, bie gleich zumahl rauh und fraffich burch bie Propheten geschehen, nicht follen nachläffig in ben Bind gefchlagen werden, wie viel mehr fo wir bon Gott babin gewiesen, bag wir Euch mit folcher Eins trachtigfeit und Sanfmuth anfinnen, foll feineswegs unerachtet merben. Es mare auch unfer Begehr und Bitt, wo es Guerer Chrfamfeit nicht gumiber, Diefe Schrift murbe freundlichfter Meinung bor Gueren Ras then und Gemeinden öffentlich verlefen. Denn wir je unferer Lehre, ber wir in in Der Bahrheit und Schrift aus Gottes Gnaden bergewiffert find, Rechnung gu ers balten und Euch barin mit Treu gu bienen und alles bas ju thun, bas ju Fried und fonft bienlich fenn

mag, erbietig find. Hiermit fend bem allmächtigen herr Gott befohlen, ber wolle uns alle feines Willens unterrichten und nach feinem Gefallen formen und ge stalten. Segeben ju Zurich, ben funften Tag September, ba wir versammlet waren 1550.

Eurer Ehrfamen Weisheit unterthanige Predicanten ju Strafburg. p Drett, Fußti und Compagnie ift erfchienen :

# Das alte Zürich

hiftorifd = topographifch bargeftellt.

Dher

eine Wanderung burch basfelbe

im 3abr 1504.

Serausaeaeben

non

Salomon Bogelin.

8. Mit zwen Ansichten ber benben Munfter und einer Ectelbignette,

Es könnte ben Bewohnern Zürichs und allen denjenigen, die ge Zeit darin gelebt haben, nicht wohl eine angenehmere literade Renigfeit als diese Darstellung des alten Zürichs vorgelegt den. Dem Wanderer aus dem sechszehnten Jahrdundert, welcher Henschaft von dem damaligen Zustand dieser alten und merkvürzen Stadt ersheilt, folgt der Leser des neunzehnten gerne mit begieriger Ausmerksamkeit. Rein bedeutendes Gebäude, kein ster, keine Kirche ist es, die nicht mannigfaltigen Stoff zu bistoder und architektonischer Belehrung und zu Rückerinnerungen au Aft vergangene Zeiten darbietet. Die Begleiter des Wanderers, D junge gebildete Züricher, wissen überall guten Bescheid und euen durch ihre trefflichen Bemerkungen, mit denen sie ihrem lifteunde zur richtigen Ausstaliung des Beschauenden zu verbelsen hen. — In einer bedeutenden Reibe auf bistorische Dokumente

gegrundete Roten , werben die meiften Merfwurdigfeiten unserer Stadt in ihren bieberigen Schidfalen und Beranderungen binreichend beleuchtet, und ihr gegenwärtiger Buffand beutlich nachgewiesen.

Ueber die Bolfsbeluffigungen ber altern Burcher, ihre Sitten, Rleidung, Gerichtswesen u. f. f., find vielfache noch wenig bekannte Aufschluffe gegeben; auch die beygesetten Rupfer, nach einem treuen Gemalbe damaliger Beit, gewähren Stoff zu interessanten Bergleichungen.

Dine Spiretina

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stife - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rubolph Benn, Ritter, erffer Burcherifther Burgermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235     |
| Aubelph Brun's Enbe. Eine biflorifch feitifche Unterm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| chung bon G. v. Meig, Obernimmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.6    |
| frudetofe Bermittlung ber Cibegenoffen gwifthen ber Grabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Bafel und ibren vier Memteen Balbenburg, Ramffein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Domburg und Fornfpurg 1591-1593, und Beenbigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ber Untuben burch ben Rappenfrieg 1594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308     |
| Der Rappenfrieg. (Fortfegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 347     |
| Libogenöflische Bermirflung gwifden ber borberöffreichifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Regierung und ben Lanbleuten im Berdthale und auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200     |
| bem Schwarzwalbe. 3m Jahre 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366     |
| thicheib einer burch bie Rathebotbichaffen ber gefammten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Libl. Cathol. Dethen ber Cibgenofichaff in ber Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Laceen freund Dertraulich verpflugenen Sagleiffung ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***     |
| Bebeimer Abfdeib einer bertram benberlichen und gebeimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 561     |
| Unterrebung burch die Chrenbothichaften ber gefanmten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Pabl. Carbol. Oren auf worbefdriebener Lageleiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| an Lucern Den 18, bid 16. Des, 20, 1695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376     |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | MAY C   |
| Stronologifde Fortfenung von Urlunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 17. Profofoll ber Confereng ber Befanbten bon Burich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448     |
| Bern und Bafel mir bem geheimen Rathe gu Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.150   |
| (8) Conferent ber Abgeordneten ber vier Stabte Burich ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422     |
| Bern, Bafel und Streffourg jn Bafel 4. Die Gefanblen von Burid, Bafel und Greafburg an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140     |
| Been State of Suring, Sales and Stragoning and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424     |
| 10. Berns Antiport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488     |
| 1. Chriftion Friedbolt an ben Rath gu Gt. Gallen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Die Ereigniffe auf bem Reichelag ju Augeburg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 429     |
| 12. Die Burcherifden Gefanbten aus Gr. Gallen an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| gebeimen Raib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438     |
| 13. Die Strafburgifcen Prabicanten an Die vier Balb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| flatte jamt Bug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 850     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |



# Inhaltsverzeichniß

bes erften und gwepten Banbes.

# Erfter Band

# 1. Seft.

|                                       |                |                | Gette. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Borwort                               |                |                | . 5    |
| Bie foll ber Schweizer Gefchtchte flu | biren? vo      | n Eubwig       |        |
| Meyer von Anonau, Staatere            | th in Bür      | id             | . 7    |
| Der Rampf Brang bes Erfien unb        | ber Gibe       | enoffen um     |        |
| Mailand von Conrab von M              |                | and the second |        |
| ebenbaf                               | SALL SALL SALL |                | . 22   |
| All Mileson Inno Belona               |                |                |        |
| Urfunden, mitgetheilt vo              |                |                |        |
| 1. Banbeefriede von 1529              |                |                | , -    |
| 2. Der gebeime Rath ju Conflang a     | n ben geh      | eimen Ratt     | ,      |
| ju Burid                              |                |                | . 90   |
| 3. Immann und Rathe ju Bug an         | ben Rath       | ju Bürich.     | 94     |
| 4. Protocoll ber Confereng ber vier   | St. Gallife    | ben Schirm     |        |
| orte ju Wol                           |                |                | . 95   |
| r cundated and to be to be to be      |                |                | . 102  |
| 6. Das allgemeine ganbgeboth          |                |                | . 108  |
| Miscelle                              |                |                | 100    |
|                                       |                |                |        |
| Unterredung bes Ratheberrn Seibeg     |                |                |        |
| fden Gefanbten von Chavigny.          |                |                | . 115  |
| Megybius Efdubi's Briefe an ben 216   | t Joachim      | von Einfie     |        |
| beln                                  |                |                | 125.   |



|                                                              | Selte |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Der Rampf Frang bee Erften und ber Gibegenoffen um           |       |
| Mailand, und Entideibung beefelben burch bie Schlacht        |       |
| von Marignano. 1515. (Befdluf)                               | 130   |
| Mittheilungen aus bem banbichriftlichen Rachlaffe De. Con-   |       |
| rab Efders von ber Linth                                     | 213   |
| Beptrag gur Gefchichte romifcher Diplomatif                  | 235   |
| Urfun ben.                                                   |       |
| 7. Lugern und Schwyg an Die Gottesbausleute                  | 240   |
| 8. 2bt Rilian Raufft an Buric                                | 244   |
| 9. Burich an ben 21bt Rilian Rauffi                          | 245   |
| 10. Gutacten bes Burderifden gebeimen Rathes, betreffenb     |       |
| Die fünftige Bermaltung ber 21bt. Set. Gallifchen Lanbe      | 251   |
| 11. Erflärung ber Rathebothen von Burich und Glarus          |       |
| über bie fünftige Bermaltung ber Sct. Gallifden Lanbe.       | 265   |
| 12. Prototoll ber Confereng ber Rathebothen von Burich       |       |
| und Glarus mit ben Abgeordneten fammilicher Gottes.          |       |
| baueleute ju 26pl                                            | 273   |
| 13. Bericht über bie Aubieng Rubolf Collins vor bem          |       |
| Doge und Rath ju Benedig                                     | 277   |
| 14. 3wingli's Bufafe gu biefem Bericht                       | 279   |
| 15. Burgermeifter Roift und feine Mitgefandten an ben        |       |
| Rath gu Burich über ben Auflauf gu Byl                       | 281   |
| 16. Chriffian Friedbolt, Stadtidreiber von Sct. Gallen, über | 100   |
| basfeibe Ereignif an Babian                                  | 284   |
| 3. Seft.                                                     |       |
| Rubolph Brun, Rifter, erfter Burchericher Burgermeifter,     |       |
| von Eudwig Meper v. Anonau                                   | 285   |
| Rubolph Brun's Enbe. Gine biforifd.fritifde Unterfu.         |       |
| dung von G. v. Deif, Dberamtmann in Birid                    |       |
| Fruchtlofe Bermittlung ber Gibegenoffen swifden ber Stabt    |       |
| Bafel und ihren vier Memtern Balbenburg, Ramfiein,           |       |
| Somburg und Farnfpurg 1591-1593, und Beendigung              |       |
| ber Unruben burch ben Rappenfrieg 1594, von Sein-            |       |
| rid Efder                                                    | 347   |

|                                                            | - 1    |
|------------------------------------------------------------|--------|
|                                                            | 495    |
|                                                            | Gelte. |
| Erbegenöffifde Bermittlung swifden ber vorbereftreidifden  |        |
| Regierung und ben Canbleuten im Fridthale und auf          |        |
| bem Schwarzwalbe. 3m Jahre 1614                            | 356    |
| Mbicheib einer burch bie Rathebothichaften ber gefammten   |        |
| Ebbl. Cathol. Orten ber Gibegenofichaft in ber Stabt       |        |
| Lugern freund vertraulich verpflogenen Tagleiflung ben     |        |
| 12. bis 16, Dez. 20. 1695                                  | 361    |
| Scheimer Abicheid einer vertraut brüderlichen und geheimen |        |
| Unterrebung burch bie Ehrenbothschaften ber gesammten      |        |
| Lobl. Carbol. Orten auf vorbeschriebener Tagleiftung gu    |        |
| Bugern ben 12. bis 16. Deg. 20. 1695                       | 576    |
| Urfunben.                                                  |        |
| #7. Protofoll ber Conferens ber Gefanbten von Burid,       |        |
| Bern und Bafel mit bem geheimen Rathe ju Strafburg         | 419    |
| 18. Confereng ber Abgeordneten ber vier Stabte Burid,      |        |
| Bern, Bafel und Strafburg ju Bafel                         | 422    |
| Bern.                                                      | 424    |
| 30. Berné Unimort.                                         | 428    |
| 31. Chriftian Frirdbolt an ben Rath gu Gt. Gallen über     | 420    |
| Die Ereigniffe auf bem Reichstag ju Augfpurg               | 429    |
| 22. Die Burcherifden Gefandten aus St. Gallen an ben       | -      |
| geheimen Rath                                              | 438    |
| 23. Die Strafburgifden Prabicanten an bie vier Balb.       |        |
| ftable famt Bug                                            | 440    |
|                                                            |        |
|                                                            |        |
|                                                            |        |
| 3meyter Band.                                              |        |
| 1. Seft.                                                   |        |
| Meber bas Binangmefen bes Cantons Burich , von Berbi-      |        |
| nand Mener, Staatefdreiber bafelbft                        | . 5    |
| Ueber Senne's neue Schweiger. Chronif fur's Bolf, pon      |        |
| 3. Sottinger                                               | 142    |

| 2. Seft.                                                 |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
|                                                          | Sette. |
| Geschichte ber Unruben gu Bafel im Jahr 1691, von Delr   | 1.     |
| rid Efder                                                | . 161  |
| Urfunben.                                                |        |
| 24. Bwingli's Plan ju einem Felbjuge                     | . 263  |
| 25. Soultheif und Rath ju Bern an ben geheimen Rat       | 6      |
| ju Bafel                                                 | . 281  |
| 36. Der Rath gu Bafel an benfenigen gu Burich            | . 290  |
| 27. Rubolf Collins Aborbnung an ben frangofifden Both    |        |
| fcafter ju Golothurn                                     | . 297  |
| 38. Inftructionen bes Landgrafen von Seffen für feine 26 |        |
| geordneten nach Burich und Strafburg                     | . 301  |
| 29. Buriche Untwort an Philipp von Seffen                | . 308  |
| 30. Rubolf Lavatere Berantwortung über fein Benehmer     |        |
| im Cappeler.Rrieg                                        | . 310  |
| Discellen.                                               |        |
| Eine Seftlichfeit ber alten Beit                         | . 522  |
|                                                          |        |
| 3. Heft.                                                 |        |
| Bortfegung ber Gefdichte ber Unruben ju Bafel im Jahr    |        |
| 16gr, von Seinrid Efder                                  | 329    |
| Einige Aftenflude gur Gefdichte ber Bartholomausnacht.   | . 440  |
| miscellen.                                               |        |
| Die eingermängte Schmeis                                 | 472    |

the of both to advant our objects of ways - I THE REPORT OF THE PARTY





A72 1827/1829

|        | DATE DUE |  |    |
|--------|----------|--|----|
|        |          |  |    |
| - 8    |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
|        |          |  |    |
| 7      |          |  | 57 |
| T SHOW |          |  |    |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

